Umtsblatt

aut

# Lemberger Zeitung.

Dziennik urzędowy

do

# Gazety Lwowskiej.

14. August 1848.

Nº 95.

14. Sierpnia 1848.

## Kreisschreiben des f. f. galizischen Landesguberniums.

Mro. 51848.

(1918)

(1)

Befreiung von der Weg= und Brudenmauthentrich= tung aller Fuhren mit Baumaterialien zur Wie= dererbauung eines durch irgend ein Elementar=

ereigniß gerstorten Bebaudes.

Das f. f. Finand : Ministerium hat im Einvernehmen mit dem f. f. Ministerium des Innern den Ubsaß 9. des h. 4. des Weg- und Brückenmauth-Geseges vom 24ten Mai 1821, wornach bisher nur die Fuhren mit Baumaterialien zur Wiedererbauung eines abgebrannten Sauses mauthfrei behandelt wurden, für die Zukunft dahin zu erweitern befunden, daß alle Fuhren mit Baumaterialien zur Wiedererbauung eines durch irgend ein Elementarereignißzerkörten Gebäudes auf dem Lande gegen kreisämtliche und in den Städten gegen Magistrats-Certificate von der Weg- und Brückenmauth frei zu halten sind.

Diese Berfügung wird hiemit zur allgemeinen Kenntsniß im Grunde boben Finang = Ministerial = Dekretes vom 27ten Juni I J. mit dem Beisate gebracht, daß dieselbe vom heutigen Tage an, in Wirksamkeit zu treten habe.

Lemberg am 1ten Muguft 1848.

Uwolnienie od opłaty myta drogowego i mostowego wszystkich podwód z materyjałem budowlanym dla odbudawania budynku przez jaki elementarny wypadek zniszczonego.

C. K. Ministeryjum Skarbn za porozumieniem się z c. k. Ministeryjum spraw wewnętrznych, rozciągnęlo w ustęp 9. (fu 4. Ustawy myta drogowego z d. 24. Maja 1821, podług litórego dotychczas tylko podwody z materyjałem budowlanym do odbudowania domu spalonego cd myta uwolnione były, w ten sposób, że wszystkie podwody z materyałem budowlanym do odbudowania gmachu przez jakikolwiek wypadek elementarny zniszczonego, po wsiach, za poświadczeniem Urzędu cyrkułowego, a po miastach, Magistratu miejscowego od opłaty drogowego i mostowego wolne być mają.

Rozporządzenie to podaje się na mocy dekretu wysokiego Ministeryjum Skarbu z d. 27. Czerwca r. b. do powszechnej wiadomości z tym dokładem, że takowe z dniem dzisiejszym wchodzi w wyko-

name

We Lwowie dnia 1. Sierpnia 1848.

## Franz Graf von Stadion,

Landes: Bouverneur.

Agenor Graf von Goluchowski, Gubernial Dice Prasident,
Andreas Ettmayer Ritter von Adelsburg, Hostath.

Joseph Ritter v. Bobowski, Gubernialrath.

Nro, 46566. Ueber die Bebandlung der am 2. Juni 1848 in der Serie 461 mit einem Zwei und Dreißigstel der Capitals - Summe verlosten Uerarial = Obligationen der Stände von Böhmen zu Vier Perscent, und der in derselben Serie verlosten Uerrarial = Obligationen der Stände von Nieders Desterreich zu Vier Percent.

In Folge eines Erlasses des Finang-Ministeriums vom 2. Juni 1 3. wird mit Beziehung auf das Kreisschreiben vom 29. November 1829, 3. 8345,

(1918)

B) matrices of writer midmiller games it (1)

O postępowaniu z cztero - procentowemi obligacyjami skarbowemi stanów czeskich, dnia 2go Czerwca 1848 w rzędzie 461 w jednej trzydziestej drugiej części sumy kapitalnej wylosowanemi i z cztero - procentowemi obligacyjami skarbowemi stanów niższo - austryjackich, w tymże rzędzie wylosowanemi.

W skutek rozporządzenia ministeryjum skarbu zdnia 2go Czerwca r. b., podaje się z odniesieniem się do okolnika z dnia 29go Listopada 1829,

bekannt gemacht, daß die am 2. Juni 1848 in der Gerie 461 verlosten vierpercentigen ftandischen 2lerarial = Obligationen, und zwar: die böhmisch = flan= discre Uerarial Dbligation Nr. 164,856 mit einem Zwei und Dreißigstel der Capitals-Summe, und die niederöfterreichisch = ftandischen Merarial = Obligationen von Mr: 6797 bis einschließig 9043 mit den vollen Capitals = Betragen nach ben Bestimmungen bes allerbochften Patentes vom 21. Mary 1818 gegen neue mit Bier Percent in Conventione-Munge vergineliche Staatsichuldverschreibungen umgewechselt werden.

Lemberg am 21. Juni 1848.

do l. 8315, do publicznéj wiadomości, zo cztéroprocentowesta nowe obligacyje skarbowe, dnia 2go Czerwca 1848 w rzędzie 461 wylosowane, jako to: obligacyja skarbowa stanów czeskich Nr. 164,856 w jednéj trzydziestéj drngiéj części sumy kapitalnéj a nižszo-austryjackie stanowe obligacyje skarbowe, zacząwszy od Nru. 6797 do Nru. 9043 włącznie, w całkowitych kwotach kapitalu wy mienione będą stosownie do postanowień najwyższego patentu z d. 21go Marca 1818 na nowe po cztéry od sta w monecie konwencyjnej przynoszące zapisy długu stanu.

misplain &

We Lwowie dnia 21. Czerwca 1848.

## Franz Graf von Stadion,

Landes = Bouverneur.

Ungenor Graf von Goluchowski, Gubernial - Dice = Prafident. Undreas Ettmaper Ritter v. Udelsburg, Sofrath. Carl Ritter v. Zbyszewski, Bubernialrath.

Mr. 54538.

mester 1848.

Das Postrittgeld bei Uerarial = und Privatritten wird fur das zweite Gemester des Golar - Jahres in Desterreich auf 1 fl. 4 fr., in Riederofterreich, Bobmen, Mabren und Schlesten, Steiermark auf 1 fl. 2 fr. in den fleben westlichen Kreifen Galiziens: Wadowice, Bochnia, Sandec, Jasto, Tarnow, Rzeszow und Sanok, und dem Krakauer Gebiethe auf 58 fr., und in den zwölf übrigen Kreisen auf 56 Er, für ein Pferd und eine einfache Post herabgefest, in Rarnthen und Rrain aber, im Ruftenlande und in Eprol in dem bisberigen Musmaffe belaffen. Die Bebuhr für einen gebectten Stationsmagen entfällt für benselben Zeitraum in Oberösterreich mit 32 fr., in Miederöfterreich, in Bohmen, Mahren, Schlefien und Steiermark mit 31 fr. in den westlichen Rreisen Galiziens und dem Krakauer Gebiethe mit 29 fr., in ben übrigen Rreisen mit 28 fr., in Rarnthen und Krain mit 33 kr., endlich in Tirol und Boralberg und im Ruftenlande mit 34 fr.

Das Postillions = Trinfgeld, fo wie das Schmier. geld, bat in allen Provinzen bei dem bieberigen Musmaße ju verbleiben. Die geanderten Bebubren treten mit 1. August laufenden Jahres in Wirksamkeit.

Welches biemit in Gemäßheit des hoben Finang-Ministerial - Erlaffes vom 5ten Juli laufenden Jabres Rabl 220201204 jur allgemeinen Kenntniß gebrache wird.

Lemberg am 19. Juli 1848.

(1918)

Bemeffung der Postritt-Gebuhren fur das 2te Ge- Wymiar oplaty od jazdy pocztowej na drugie polrocze roku 1848.

Opłata pocztowego przy jazdach skarbowych i prywatnych na drugie półrocze roku słonecznego 1848 w Austryi wyższej zniża się na 1 złr. 4 kr. w Austryi nižszéj, w Czechach, Morawie i Szlasku, tudzież w Styryi na 1 złr. 2 kr., w siedmiu Cyrkułach zachodnich Galicyi: Wadowice, Bochnia, Sadcz, Jasło, Tarnow, Rzeszow i Sanok, niemniej w Terytorium Krakowa, na 58 kr. a w 12 Cyrkulach pozostających na 56 kr., od konia i stacyi pojedyńczej W Karyntyi i Karnioli (Krainie) zaś, tudziéž w Nadbrzežu i Tyrolu pozostaje oplata dotychczasowa. Należytość od powozu krytego przez ten sam okces czasu, płacić się bodzie w Austryi wyższej po 32 kr., w Austryi niższéj, w Czechach, Morawie i Slazku tudzież w Styryi po 31 kr., w Cyrkulach zachodnich Galicyi i w okregu krakowskim po 29 kr., w pozostających zaś drugich Cyrkulach po 28 kr., w Karyntyi i Brainie po 33 kr. nakoniec w Tyrolu, Forarlbergu i w Nadbrzeżu po 34 kr.

Poczestne pocztyliona tudzież smarowidło placić się będzie we wszystkich prowincyjach podług dotychczasowego wymiaru. Należytości zmienione wchodzą z dniem 1. Sierpnia r. b. w wykonanie.

Co stosownie do dekretu wysokiego Ministeriam skarbu z dnia 5. Linca r. b. do liczby 229291294 do powszechnej wiadomości podaje się.

We Lwowie d. 19. Lipca 1848.

## Franz Graf von Stadion,

Landes= (8 ouverneur.

Ugenor Graf von Gotachowski, Gubernial - Dice - Prafident. Undreas Ettmaper Ritter von Abelsburg, Sofrath. Joseph Rittter von Bobowski, Gubernialrath.

(1908) Einberujungs . Cbift.

Mro. 23271. Von Seite des Sandecer f. Kreisamtes werden nachtehende militarpflichtigen Indivividuen aus der Gerrschaft Kroscienko, und zwar:

aus Krościenko

Saus = Mrc. 8 Joseph Sperling.

— — 96 Florian Plewa. — — Johan Kielbasa,

- 66 Aron Storch.

aus Grywald

— 96 Albert Waxmundski;

gebürtig, welche seit paar Jahren unbefugt und unswissend wo abwesend, dann auf die von Seite der Obrigkeit statt gehabte Vorladung nicht zuruckgehrt find, nochmals aufgefordert binnen 6 Monathen in ihre Heimath zuruckzufehren und die unbefugte Ubroessenheit zu rechtfertigen, als widrigens dieselbe nach

dem Auswanderungs - Patente vom 24. Mary 1832 behandelt werden wurden.

ganveit werven wurden. Sandec am 18. Juli 1848.

### (1908) Einberufnngs . Ebift. (1)

Mro. 24819. Vom Sandecer f. k. Kreisamte wird der Rekrutirungspflichtige Simon Jarzembak aus Piwniczna H. N. 199 geburtig, welcher seit paar Jahren unbesugt und unwissend wo abwesend, dann auch die von Seite der Obrigkeit Statt gehabte Vorladung nicht zuruckgekehrt ist, binnen 6 Monaten in seine Leimath zuruckzukehren und die unbestyte Ubwesenheit zu rechtsertigen, als widrigens dersselbe nach dem Auswanderungs Patente vom 24ten Marz 1832 behandelt werden wurde.

Dom f. f. Kreisamte.

Sandec am 18. Juli 1848.

### (1640) Ebiltal . Borladung. (1)

Mro. 3843. Vom Zolkiewer k. k. Kreisamte wird der in der Moldau mit einem erloschenen Reistepaße daher dort sich unbefugt aushaltende hierkreis zue militärpslichtige Jude Simon Pessel aus Winniki, welcher der ergangenen obrigkeitlicher Vorsorsberung zu seiner Ruckkebr keine Folge geleistet hat, ausgefordert, binnen drei Monaten vor der ersten Einschaltung dieses Edictes in die Zeitungsblätter in keine Heimath zuruckzukehren, und nicht nur seine unsbesugte Abwesenheit zu rechtsertigen, sondern auch der Militärpslicht um so gewisser Genüge zu leisten, als sonst derselbe als Rekrutirungsslüchtling angesehen und behandelt werden wurde.

W Czerniowcąch dois 17, onnie 1805-

Zołkiew am 19. Juni 1848.

### P o z e w.

Nr. 23271. Kr. Urząd obwodowy Sądecki wzywa piniéjszem jeszcze raz obowiązanych do slużby wojskowej;

z Krościenka:

Nr. domu 8 Józefa Sperlinga.

— 96 Floryjana Plewe.

\_ \_ \_ Jana Rielbase. \_ \_ 66 Arona Storcha.

z Grzywaldu

— 96 Wojciecha Waxmundskiego, którzy oddaliwszy się przed kilku laty bez pozwolenia niewiedzieć dokąd, na wezwanie wrócili, ażeby wciągn sześciu miesięcy do domu powrócili i z nieprawnej nieobecności usprawiedliwili się, inaczej postąpionoby sobie z nimi podług patentu emigracyjnego z dnia 24. Marca 1832.

W Saczu dnia 18. Lipca 1848.

### P o z e w,

Nr. 24819- C. K. Urząd obwodowy Sądecki wzywa niniejszem zbiegłego przed rekrntacyą Szymona Jarzembaka rodem z Piwniczny z pod Nr. domu 199, który oddaliwszy się przed kilką lat bez pozwolenia nie wiedzieć dokąd, na wezwanie zwierzchności nie powrócił, ażeby w ciągu sześciu miesięcy do domu powrócił i z nieprawnej nieobecności usprawiedliwił się, inaczej postąpionoby sobie z nim podług patentu z dnia 24. marca 1832.

Przez c. k. Cyrkuł. W Sądczu dnia 15. Lipca 1848.

## P o z e w

C. kr. Urząd obwodewy żółkiewski wzywa niniejszem Szymona Pessla, żyda obowiążanego do służby wojskowej, rodem z Winnik obwodu żółkiewskiego, który za zgasłem paszportem a więc bez pozwolenia w Multanach przebywa, i na wezwanie zwierzchności nie powrócił, ażeby w ciągu trzech miesięcy po pierwszem umieszczeniu pozwo niniejszego w Gazecie do domu powrócił i z nieprawnej nieobecności usprawiedliwił się i powinności służenia w wojsku zadosyć uczynił, inaczej uważano go za zbiegłego przed rekrutacyją, i postąpionoby sobie {z nim jak ze zbiegłym przed rekrutacyą.

Commission on at. Man dake

W Zolkwi dnia 13. Czerwca 1848.

### (1957) Rundmachung. (1)

Mr. 59181. Da die von dem Landesaugenarzte Dr. Slawikowski vergehabte Augenkranken Heilpstege in Brzozan, wegen der schon gegenwärtig in den östlichen Kreisen der Provinz umsichgreisenden und eine schnelle weitere Ausbreitung drohenden epidemischen Brechruhr ohne bedeutenden Störung ihres Zweckes im Lause dieses Sommers nicht vorgenommen werden könnte, so hat die Landesstelle im Einvernehmen mit dem landtästichen Ausschuße vor der bezüglichen Einseitung für dieses Jahr abzugehen bestunden, und alle aus diesem Anlaße bereits getroffenen Voreinseitungen bereits rückgängig gemacht, was mit Bezug auf die Nummern 89, 90 und 91 der Lemberger Zeitung aufgenommene dießfällige Kundmachung zur allgemeinen Kenntniß gebracht wird.

Bom f. f. Candes - Bubernium.

Lemberg am 7. Muguft 1848.

### (1364) & b i f t. (3)

Mto. 6027. Bon Seiten des Bacowiner Kreisamstes werden die aus den benachbarten Ortichaften uns befugt abwesende rekrutirungspflichtige Unterthansbursschen als:

aus dem Orte Russ Plawalar.

Peter Muntian, Georgi Bensar, Wasyli Perwar, Peter Stancza, Jordaki Ungurian, Georgi Muntian, Anton Mogielnicki, Wasyli Perwanu, Nicolay Bolohan, Georgi Muntian, Juon Arama, Michalaki Lawrynczuk, Petir Pensar, Theodor Bolohan.

#### aus dem Orte Russmanastiora.

Jenaki Rottar, Kostaki Kriutor, Johann Arama, Michalaky Damaskiar, Juon Chir, Wasyli Borlak, Wasyli Morar, Johan Muntian, Panaity Gurka, Theodor Bentian, Wasyl Dutkiewicz, Juonitza Mazariak, Nicolay Bumbu, Theodor Beresky, Georgi Kirlusz, Peter Merenty, Dumitro Pukasz, Georgi Rottar, Joseph Stifler, Michael Dutkiewicz, Jakob Burlak, Semion Haduran, Wasyli Bezenar

aus dem Orte Russ Pojenille.

Theodor Kimpan und Theodor Lakatusz hiemit aufgefordert, in der Beit von 6 Monathen in ihren Geburtsort jurudjukehren, und sich über deren unbesugte Ubwesenheit ju rechtfertigen, widrigens die in dem Auswanderungspatente sanctionirte Strafe gegen dieselben verfügt werden wurde.

Czernowitz am 17. May 1848.

#### Ogłoszenie.

Ponieważ leczenie chorych na oczy, które okulista krajowy, Dr. Sławikowski, w Brzeżanach przedsiewziąć zamyslał, z powodu pojawiającej się już teraz w obwodach wschodnich i prędko dalej rozszerzyć się mogącej cholery bez wielkich trudności w osiągnicniu zamierzonego celu w ciągu tegorocznego lata przedsiewzięte być nie może, więc Rząd krajowy, znioslszy się z wydziałem stanowym, uznał za stosowne cofnąć na ten rok właściwe w tym względzie rozporządzenie i poczynione z tego powodu przygotowania, co się z odniesieniem do tyczącego się ogłoszenia umieszczonego w Nr. 89, 90 i 91 Gazety Lwowskiej do powszechnej wiadomości podaje.

Od c. kr. Rzadu krajowego 1848.

We Lwowie dnia 7. Sierpnia 1848.

#### Pozew.

Nr. 6027. C. k. Urząd obwodowy bukowiński wzywa niniejszem nieobecnych a do służby wojskowej obowiązanych parobków:

#### mianowicie ze wsi Russ Plawalar:

Piotra Muntiana, Jerzego Bensar, Wasyla Permara, Piotra Stańczę, Jordakiego Unguryjana, Jerzego Muntiana, Antoniego Mogielnickiego, Wasyla Perwanu, Mikołaja Bolohana, Jerzego Muntiana, Antoniego Mogielnickiego, Wasyla Perwanu, Mikołaja Bolohana, Jerzego Muntiana, Juona Aramę, Michalakiego Lawrynczuka, Piotra Pensara, Teodora Bolohana;

#### ze wsi Russmanastiora:

Jenakiego Rottara, Kostakiego Kruitora, Jana Arame, Michalakiego Damaskiara, Juona Chyra, Wasyla Burlaka, Wasyla Morara, Jana Muntiana, Panaitego Gnrke, Teodora Bentiana, Wasyla Dutakiewicza, Juonice Mazariaka, Mikołaja Bumbu, Teodora Bereskiego, Jerzego Kirlusza, Piotra Merentego, Dumitra Riszkasza, Jerzego Rottara, Józefa Stiflera, Michała Dutkiewicza, Jakóba Burlaka, Semiona Hadurana, Wasyla Bezenara.

ze wsi Russ Pojenille.

Teodora Kimpana i Teodora Lakatusza, ażeby wciągu 6. miesięcy do miejsca urodzenia powrócili i z nieprawnej nieobecności usprawiedliwili się, inaczej mają się lękać kary zagrożonej patentem emigracyjnym.

W Czerniowcach doia 17. majs 1848.

(1917)Ediftal - Borladung.

(3)Mro. 23274. Bon Geite des Sandecer f. f. Rreisamts werden nachstehende militarpflichtige Indivi-

aus Neusandec.

5. M. 169. Adalbert Bystrzycki.

108. Joseph Suchay.

Duen der Stadt Neusander, u. 3.:

206. Franz Kncharski.

483. Johann Bukawski.

430. Mundel Herbst.

202. Moses Sporer.

129. Hersch Hochhauser.

214. Abraham Rössler.

255. Mündel Wirthheimer.

199. Samuel Hochhauser.

201. Leib Rössler.

177. Hersch Lewniowski.

216. Joseph Zimmer.

Reinfuss.

212. Paisich Raub.

381. Joseph Mayer.

206. Aron Baxbaum.

226. Salamon Kögel.

199. Isaak. Hollender.

202. Jacob Deutelbaum.

51. Chaim Siuger.

447. Nuchem Lustbader.

486. Leib Drechsler.

213. Löwy Weiss.

8. Karl Ottiker. 509. Haim Stotterer.

gus Gołąbkowice:

22. Joseph Schimmel.

aus Piątkowa: 37. Joseph Schimmel.

aus Paszyn: 2. Pinkas Torek recte Turk.

aus Neusandec:

133. Eduard Schmiedt.

237. Israel Römer.

- 310. Michael Reibscheidt.

- 509, Leiser Körhl. aus Paszyn:

2. Moses Torek recte Turk. aus Neusandec:

284. Kasper Popiel.

geburtig, welche feit paar Jahren unbefugt und unwissend wo abwesend, bann auf die von Seite der Obrigfeit Statt gehabte Ediktal = Vorladung nicht duruckgekehrt sind, nochmals aufgefordert, binnen 3 Monaten in ihre Beimath jurudjufehren, und bie Unbefugte Ubwesenheit zu rechtfertigen, als widrigens Diefelben nach dem Musmanderungs-Patente vom 24. Mary 1832. behandelt werden murden.

Sandec am 18. Juli 1848.

z e

Nr. 23274. Urząd cyrkułowy Sandecki powoluje następujące do wojska obowiązane, parę lat bezprawnie nieobecne i niewiadomo dokad wyszłe, a na wezwanie Zwierzehności niepowracające oso by, jako to:

rodem z Nowego Sądcza:

Nr. domu 169. Wojciecha Bystrzyckiego.

106. Jozefa Suchay.

206. Franciszka Kucharskiego.

483. Jana Bukawskiego.

430. Mündela Herbst. 202. Mozesa Sporer.

129. Herscha Hochhanser.

214. Abrahama Rossler.

255. Mündela Wirthheimer. 199. Samuela Hochhauser.

201. Leibe Rossler.

177. Herscha Lewniowskiego.

216. Jozefa Zimmer.

Reinfuss.

212. Paisicha Raub.

381. Jozefa Mayer.

206. Arona Buxbaum.

226. Salamon Kögel. 199. Isaka Hollender.

202. Jacóba Deutelbaum.

51. Haima Singer.

447. Nuchema Lustbader.

486. Leibe Drechsler.

213. Löwy Weiss.

8. Karola Ottiker.

509. Haima Stotterer.

Z Gołabkowie:

22. Józefa Schimmel.

Z Piatkowy: 37. Józefa Schimmel.

Z Paszyna: 2. Pinkasa Torek recte Türk.

Z Nowego Sącza.

133. Edwarda Schmiedt. 237. Israel Römer.

310. Michała Reibscheidt.

509. Leisora Hörbel.

Z Paszyny: 2. Mojzesza Torek.

Z Nowego Sacza. 284. Kaspra Popiela.

z tem zaleceniem, aby w ciągu 3 miesięcy do demu popowracali, i z bezprawnej nieobecności usprawiedliwili się, inaczej podług Patentu emigracyjnego z dnia 24. Marca 1832 przepisaném ulegna postepowaniu.

W Sadczu dnia 18. Lipca 1848.

(1940) Dienstausschreibung.

Mro. 16372. Die Stelle des Zeugwartes bei der ob ber emfischen Provinzial Baudirektion mit dem Gehalte jahrlicher 400 fl. C. M. ift erledigt.

Bewerber um dieselbe, oder die hiedurch eventuell in Erledigung kommenden Stellen haben die mit den Prüfungszeugnissen gehörig belegte Gesuch, worin sie sich über Alter, Moralität, Kenntnisse, bieberige Dienstleistung und allfällige sonstige Eigensschaften auszuweisen, dann unzugeben haben, ob und in welchem Grade sie mit einem Beamten der hiersländigen Baubehörden verwandt oder verschwägert seien, im Wege ihrer vorgesetzten Behörden bis 15. August bei der k. k. Provincial Baudirektion sur Oesterreich ob der Enns und Salzburg zu übersreichen.

Won der f. f. ob der emfischen Landes = Re- gierung.

Ling am 6. Juli 1848.

Joseph Christian, f. f. Regierungsfekretar.

(1872) Anfündigung. (3)

Mro. 12256. Von Seite des Bochniaer k. f. Kreisamtes wird hiemit bekannt gemacht, daß zur Sicherstellung der Bespeisung der Wisznitzer und Bochniaer Krimminal-Arrestanten auf das Verwalstungsjahr 1848 eine Lizitazion am 23ten August 1848 in der Kanzlei Vormittags um 9 Uhr abgehalten werden wird.

Das Praetium fisci wird bei der Ligitagion bekannt gemacht werden, und bas Wadium beträgt 1800 ft.

Con. Munge.

Die weiteren Lizitazions - Bedingnisse werden am gedachten Lizitazionstage hierames bekannt gegeben, und bei der Versteigerung auch schriftliche Offerten angenommen werden, daher es gestattet wird, vor oder auch während der Lizitazions-Verhandlung schriftsliche verstegelte Offerten der Lizitazions - Commission zu übergeben.

Diese Offerten muffen aber

a) das der Versteigerung ausgesetete Objekt, für wels des der Unboth gemacht wird, mit Hinweisung auf die zur Versteigerung desselben festgesete Beit, nämlich Sag, Monat und Jahr gehörig bezeichnen, und die Summe in Conventions - Munze, welche gebothen wird, in einem einzigen, zugleich mit Biffern und durch Worte auszudruckenden Betrage bestimmt angeben, und es muß

b) darin ausdrücklich enthalten fepn, daß sich der Offerent allen jenen Lizitazions Bedingungen unterwerfen wolle, welche in dem Lizitazions- Protokolle vorkommen, und vor Beginn der Lizi-

W Sadeeu duia 13, Ligar 1 W.

tazion vorgelesen werden, indem Offerten, welche nicht genau hiernach verfaßt find, nicht werden berucksichtiger werden:

c) die Offerte muß mit dem 10perzentigen Badium bes Ausrufspreises belegt sen, welches im baaren Gelde oder in annehmbaren und haftungsfreien öffentlichen Obligazionen, nach ihrem Kurse berrechnet, zu bestehen hat;

d) endlich muß dieselbe mit dem Bor = und Famislien = Mamen des Offerenten , Dann dem Charafs ter und dem Wohnorte desselben unterfertigt fenn.

Diese verstegelten Offerten werden nach abgeschlosener mundlichen Lizitation eröffnet werden. Stellt sich der in einer dieser Offerten gemachte Unboth gunstiger dar, als der bei der mundlichen Versteigerung erzielte Bestoch, so wird der Offerent sogleich als Bestbiether in das Lizitazions Protokoll eingetragen, und hiernach behandelt werden; sollte eine schriftliche Offerte denselben Betrag ausdrücken, welcher bei der mundlichen Versteigerung als Bestboth erzielt wurde, so wird dem mundlichen Bestbiether der Vorzug eingeraumt werden.

Wofern jedoch mehrere schriftliche Offerten auf den gleichen Betrag lauten, wird sogleich von der Lizitazions = Rommission durch das Los entschieden werden, welcher Offerent als Bestbiether zu betrachten sev.

Bochnia am 20ten Juli 1848.

(1911) Konturs = Ausschreibung. (3)

Mro. 5808. Bur Wiederbesetung der erledigten Posimeistersstelle in Stry wird der Konkurs bis letzen August 1848 mit dem Beisage ausgeschrieben, daß mit diesem Dienstposten der Bezug der Jahres, bestallung von 350 fl., des Umtspauschales von 60 fl. E. M. und der gesehlichen Rittgelder verbunden ist, wogegen der gegen Dienstvertrag zu bestellende Posimeister die Caution im Bestallungsbetrage zu leisten, 16 diensttaugliche Pferde, 2 ganz gedeckte, eine offene Kalesche, 2 Ordinarwägen und die sonst nöttigen Postrequisten beizuschaffen und zu unterhalten haben wird.

Die Bewerber haben ihre gehörig dokumuntirten Gesuche unter Nachweisung des Alters, der zuruckgelegten Schulen, der Sprach- und Post Manipustationskenntnisse, der bisherigen Beschäftigung oder Dienstleistung, der Moralität und des Besthes bes zur ordentlichen Einrichtung und Erhaltung der Poststation Stry in fortwährend guten Stande ers forderlichen Vermögens im geeigneten Wege vor Absauf des Konkurs-Termines hieramts einzubringen-

R. R. Oberposte Verwaltung. Lemberg am 29. Juli 1848.

(1939) Concurs Ausschreibung. (2) Dro 5907. Bei dem Postinspektorate in Krakau

Sandee am 18 Juli 1840.

ift eine unentgeltliche Umtepraktikantenftelle in Er-

ledigung gefommen.

Die Bewerber haben ihre mit dem vorgeschriebenen Sustentations. Reverse belegten Gesuche unter Nachweisung des Ulters, der zurückgelegten Schulen, der Sprach= und sonstigen Kenntnisse, der Moraliiat und Gesundpeits. Umstande langtiens dis Ende August 1848 hieramts einzubringen und darin zugleich anzugeben, ob und mit welchem Beamten des gedachten Posinispektorats, dann in welchem Grade sie etwa verwandt over verschwägert sind.

R. R. Oberpostverwaltung.

Lemberg am 3. August, 1848.

(1930) Runbmachung (3)

Nr. 9592. Uiber Erbauung einer neuen Todtenstammer aus harten Materialien in Dolina wird in Folge h. Gub. Erlasses vom 25. Mai 1848 Zahl 42465 am 28. Uugust 1848 um 10 Uhr Vormittags bei dem Stryer k. k. Kreisamte die öffentliche Lizitation abgehalten werden.

Des Fiskalpreis betragt 486 fl. 2814 C. M.

das Vadium 48 fl. C. M.

Die übrigen Bedingniße werden bei der Eigitagion befannt gemacht werden.

Stryj am 31. Juli 1848.

(1857) Ruudmachung. (1)

Mro. 47158. Der Przomysler Kreibsekretar Unsten Krulich hat auf den ihm seit 8. Februar d. J. flatt der früher bezogenen 600 fl. E. M. mit 700 fl. E. M. gebührenden böheren Gehalt auf die Dauer des jehigen Krieges zu Gunsten des Staatsschaßes Verzicht geleistet.

Diese patriotische Sandlung wird mit der gebub. tenden Unmerkung jur offentlichen Kenntniß ge-

bracht.

Vom k. k. galiz. Landes - Gubernium. Lemberg am 14. Juli 1848.

(1858) Kundmachung. (2)

Mro, 55046. Der Trembowler Stadtausschußbat mittelst bes Magistrats für die außerordentlichen Staatsbedurfnisse einen Beitrag von 200 fl C. M. aus der Stadtkasse angebothen.

Der Landesstelle gereicht es jum Bergnugen, biefe patriotifche Sandlung jur öffentlichen Kenntnis ju

bringen.

Bom f. f. galig. Candes - Bubernium. Cembera ben 21ten Juli 1848.

(1951) Licitations Infundigung. (1) Mro. 18077. Bur Berpachtung des Maydaner derarial Gisenwerkes auf der Staatsberrschaft Podbusz im Sambarer Kreise Galiziens auf die Periode vom 1. November 1848 bis dabin 1857 wird am 24. August 1848 bei der Cameral-Bezirks-Ber-waltung in Sambor ein neuerlicher Lizitations-Ber-such Statt finden.

Der Ausrufspreis, wovon 10 030 als Vadium du erlegen sind, beträgt 2983 fl. 69 132 kr. und die die leistende Caution 50 030 und nach Umständen

57 00 des Pachtschillings.

Bum Berfebetriebe werden dem Pachter von ber

Herrschaft Podbusz:

a) 1000 Hüttenklaftern Kohlholz zu 30 fr. C. M. b) 400 " zu dem kurrenten Verkaufspreise.

c) 1200 Stud Stollenholy zu 4 fr. C. M. und d) Das Brudenbaupoly unentgeltlich jugesichert.

Hiebei werden sowohl Unbothe auf die Pachtung des besagten Aerarial-Gisenwertes allein, als auch Concretal-Unbothe auf die Pachtung des Letteren, nebst der Propinations-Gerechtsame in den umliegenden Ortschaften Dolho mit Rybaik und Maydan, dann in den Antheisen Zarzyco, Lokiez, Peroprostyn, Holowsko mit Zubrzyca und Kreciat, ferner auf die Pachtung der Rybniker und Zubrzycaer Wiesen und Hutweiden angenommen, in welchem letteren Falle jedoch mit Rücksicht auf den bisherigen Ertrag dieser Propinations-Gerechtsame und der so eben erwähnten Wiesen und Hutweiden eine angemessene Erhöhung des Ausrusspreises, welcher den Pachtlustigen am Lizitationstage bekannt gegeben werden wird, Statt sindet.

Die Cameral-Gefällen-Verwaltung behalt fich das Recht vor, das Resultat der einen oder der anderen Verpachtungs-Modalität zu bestätigen, oder zu ver-

merfen.

Much werden schriftliche Offerten angenommen.

Die naheren Ligitations Bedingniffe konnen bei ber Samborer Cameral Begirke Berwaltung eingefehen werben.

Von der f. f. Kameral - Gefällen . Verwaltung. Lemberg den 28. Juni 1848.

(1949) Antunbigung. (2)

Mro. 8176. Von Seite des Samborer k.k. Kreisamts wird hiemit bekannt gemacht, daß zur Ueberlassung des mit h. Gub. Dekret vom 1ten Juni 1847 3. 30928 genehmigten, Neubaues der gr. kat. Pfarrkirche zu Hubicz in der Drobodyczer Cameralgerrschaft, wozu dem Bauuntemehmer Materialien im Werthe von 1988 st. 14 1/2 kr. und Naturalfrohnen im Werthe von 160 st. 12 kr. C. M. von der Pfarrkonkurrenz unentgeldlich beigegeben werden, eine 3te Lizitazion am 12ten September 1848 in der Drohodyczer Dominikal-Kanzley Vormittags 9 Uhr abgehalten werden wird. Das Praetium fisci beträgt 1553 fl. und das Vadium 155 fl. C. M.

Sambor am 31. Juli 1848.

(1937) Lizitazions = Ankundigung. (2)

Nto. 6310. Um 6. September 1848 um 9 Uhr Früh wird bei dem k. k. Cameral Birthschaftsamte in Bolechow zur Verpachtung der Propinations Berrechtsame in den zur Cameral Gerrschaft Bolechow gehörigen Unstedlungs Semeinden Gelsendorf und Neuolexyce auf die Einz und dreisährige Dauer das ist vom 1. November 1848 bis Ende October 1849 oder auch bis Ende October 1851, die öffentsliche Versteigerung abgehalten werden.

Der Ausrufspreis beträgt jährlich 308 fl. 6 fr. C. M., bessen 10ten Theil jeder Pachtlustige als Badium zu Känden der Lizitations - Commission zu

erlegen bat.

Es werden auch schriftliche versiegelte Offerte angenommen, derlei Unbothe mussen aber mit dem Badium belegt sein, der bestimmte Untrag nicht nur in Biffern, sondern auch mit Buchstaben ausgedruckt enthalten, und es darf darin keine Klausel vorkommen, die mit den Pachtbedingnissen nicht im Einklange ware, vielmehr muß darin die Erklarung enthalten sein, daß sich der Offerent allen Lizitations-Bedingnissen unterziehe.

Die versiegelten schriftlichen Offerten können vor der Lizitation bei dem Bolochower Cameral-Wirthschaftsamte oder am Tage der Versieigerung bei der Lizitations - Commission daselbst jedoch nur vor dem Abschluße der mundlichen Lititation überreicht werden, und werden, wenn Niemand mehr lizitiren will, eröffnet und bekannt gemacht, worauf dann die Ab-

foliegung mit dem Bestbiether geschieht.

Wenn der mundliche und schriftliche Bestooth auf einen gleichen Betrag lautet, so wird dem Erstern der Vorzug gegeben, bei gleichen schriftlichen entscheis det die Losung, die sogleich an Ort und Stelle vorzenommen werden wird.

Die Kammer behalt sich die freie Wahl vor, ent= weder den Unboth auf ein Jahr oder auf drei Jahre

zu beflätigen.

Uerarial Rucffandler und alle jene, welche für fich felbst feine giltigen Bertrage schließen können,

werben zur Lizitation nicht zugelaffen.

Die übrigen Lizitations = Bedingungen konnen bei bem Bocchower f. f. Cameral-Wirthschaftsamte eingesehen werdet.

Mon ber f. f Cameral-Bezirks-Berwaltung.

Stryj am 26. July 1848.

(1919) Licitations - Anfundigung. (3)

Mro. 18857. Bon der t. f. galigifchen vereinten Rameral = Gefällen = Verwaltung wird hiemit bekannt

gemacht, daß zur serneren Verpachtung der Brandswein-Propination in den nachstehenden Sectionen der Raal = Herrschaft Delatyn auf die Dauer eines Jahres vom 1ten November 1848 bis Ende Oktober 1849 oder drei Jahre d.i. vom 1. November 1848 bis Ende Oktober 1851 die öffentliche Versteigerung am 31. August 1848 in der Amiskanzlei der Stanislauer f. Raal = Bezirks = Verwaltung in den geswöhnlichen Amtsstunden werde abgehalten werden; nämlich in der

III. Sefzion: Delatyn, Zarzyce und Łojowa mit dem Ausrufspreise des einjährigen Pacht= sinfes pr. 1808 fl. 30 fr. C. M.

VII. Sekzion: Lanczyn, Krasna, Dobrotow und Sadzawka mit dem Austrufspreise des jahrlichen Pachtzinses von 1479 fl. E. M und zwar zuserst sekzionsweise, dann auf beide Sekzionen in Concreto, wobei sich die Kammer die freie Wahl vorbehalt, den Ausschlag des einen, oder des anderen Verpachtungsversuches sowohl bezügzlich der Dauer der Pachtung, als auch der sekzionsweisen oder konkretalen Anboihe zu bestättigen, oder zu verweisen.

Die wefentlichen Pachtbedingniffe find folgende:

1. Jeder Pachtlustige hat 10030 des Ausrusspreises als Wadium zu Kanden der Lizitations-Kommission zu erlegen.

2. Hat der Pachter eine Caution, und zwar wenn sie hipothekarisch geleistet wird, im Betrage von drei Viertheilen, wenn sie aber bar oder in öffentlichen auf Konvenzionsmunze lautenden Obligazionen sichergestellt wird, im Betrage der Halfte des einjährigen Pachtschillings ohne Aufgabe binnen 14 Zagen nach erfolgter Pachtbestättigung beizubringen.

3. Der durch den Meistboth bedungene Pachtschilling ist vierteljährig voraus in die Delatyner herrschaftliche Rentkasse, und zwar sechs Wochen vor

Unfang eines jeden Quartale ju entrichten.

4. Die allgemeine Berzehrungsfleuer, fo wie fle bermal besteht, oder kunftigbin bestehen wird, muß der Pachter aus dem Pachtschillinge aus Eigenem entrichten.

5. Wer nicht für fich, sondern für einen dritten ligitiren will, muß sich mit einer auf dieses Geschäft insbesonden lautenden gerichtlich legalistrten Woll-

macht ausweifen.

6. Es werden auch schriftliche Offerte angenoms men, derlei Unbothe mussen jedoch mit dem Bastium belegt sein, den bestimmten Preisbetrag nicht nur in Ziffern (mittelst einer einzigen Zahl) sondern auch in Worten ausgedrückt enthalten, und es darf darin keine Klausel vorkommen, die mit den Bestimsmungen des Lizitations-Protokolls nicht im Einklange wäre, vielmehr muß darin die Erklarung enthalsten sein, daß sich der Offerent allen Lizitazions-Be-

dingnissen unbedingt unterzieht. Die verstegelten schriftlichen Offerte konnen vor der Lizitazion bei der k. k. Kameral = Bezirks = Verwaltung in Stanislau und mahrend der Lizitation der Lizitations = Kommission daseibst, jedoch vor dem Abschluße der mundlichen Verfleigerung überreicht werden.

7. Minderjährige, Aerarial = Ruckstandler, und alle jene, die für fich selbst keine gultigen Bertrage schließen können, find von der Lyitation ausge-

schloffen.

Die übrigen Pachtbedingnife können bei ber Stanislauer kt. Kaal Bezirks Berwaltung eingesichen werden; auch werden dieselben am Tage der Bersteigerung den Pachtlustigen vor der Lizitazions-Kosmission vergelesen werden.

Lemberg den 23. Juli 1848.

(1825) Bizitations-Ankundigung (3)
Mr. 16294. Die k. k. galizische vereinte Cameral-Gesfällen-Verwaltung macht hiemit bekannt, daß zur serneren Verpachtung der Kutter, Slobudker und Kybner
Mahlmühlen in der Cameral-Herrschaft Kossow mit dem Ausrufspreise von 1251 fl. 22 214 fr. C. M. auf die dreijährige Dauer vom 1. November 1848 bis Ende October 1861 bei der k. k. Cameral-Bezirks-Verwaltung zu Kolomea am 11. September 1848 eine öffentliche Versteigerung in den gewöhnlichen

Die mefentlichen Bedingniffe find Folgende:

Umtestunden abgebalten werden wird.

a) Uerariol-Ruchtandler, kontraktbruchig gewordene Uerarial Pachter, Prozeffüchtige, Minderjabrige und jene, die auch sonft für fich felbst keine gultigen Vertrage schließen konnen, sind von der Pachtung ausgelchlossen.

b) Jeder Lisitationslustige hat zu handen der Lizitations-Commission ein Angeld (Vadium) mit dem 10ten Thetle des Ausrufspreises zu erlegen, welches nach geschlossener Versteigerung mit Ausnahme des Bestbiethers, den übrigen

Ligitanten gurudgestellt merden wird.

c) Wer nicht für sich, fondern für einen Underen ligitiren will, muß sich mit einer gerichtlich legalisirten Spezial Dollmacht feines Committenten bet der Lizitations Commission auszus

meifen.

d) Es werden auch schriftliche gehörig gestämpelte Offerte angenommen werden. Diese mussen mit dem Badium belegt sein, den bestimmten Preissant ag in Ziffern und in Worten und zwar mittelst einer einzigen Zahl ausgedrückt enthalten, und es dorf darin keine Klausel vorkommen, die mit den Bestimmungen der Lizitotions Bedingnisse nicht im Einklange ware, vielmehr muß hierin die Erklarung enthalten sein, daß sich der Offerent allen Lizitations. Bedingungen unterzieht.

Die schriftlichen versiegelten Offerte konnen vor der Lizitation bei der Kolomeaer k. f. Casmeral-Bezickö:Berwaltung, oder am Lizitationstage, jedoch vor dem Schluße der mündlichen Bersteigerung der Lizitations-Commission übertreicht werden. Nach geschlossener mundlicher Berseigerung werden die vor oder wahrend derselben eingegebenen schriftlichen Offerte gesöffnet und bekannt gemacht, worauf die Uheschließung mit dem Bestbiether erfolgt.

Wenn der mündliche und schriftliche Bestschliche des both auf einen gleichen Betrag lautet, wird dem Ersteren der Verzug gegeben, bei gleichen schriftlichen Bestbothen entscheidet die Losung welche sogleich an Ort und Stelle nach der Wahl der Lizitations Commission vorgenommen

merden mirb.

e) Rach geschlossener Lizitation werden feine nach-

träglichen Unbothe mehr angenommen.

f) Der Pachter hat eine Caution, wenn sie mittelst Realhipothek geleister wird, in dem Betrage von drei Viertheilen, falls aber die Leistung
im Baaren oder in auf den Ueberbringer, oder
auf den Pachter lautenden, oder an ihn zeitrten öffentlichen Obligationen nach dem zur Zeit
des Erlages bekannten börsenmäßigen Curswerthe geschieht im Betrage der Halfte des
einjährigen Pachtschillings binnen 14 Tagen
nach erfolgter und dem Pachter schriftlich bekannt gemachter Pachtbestätigung als unerläße
liche Bedingung der Pachteinführung beizubringen.

g) Der Pachtzins ist vierteljährig voraus, und zwar sechs Wochen vor dem Unfange eines jeden Quartals in die Rossower Camerals Rentcasse zu berichtigen. Die sonstigen Pachtbedingnisse können bei der Cameral Bezirkssurberwaltung in Kolomea eingesehen werden, und werden bei Eröffnung der Lizitation vor-

gelefen werden.

Lemberg den 12ten Jufi 1848.

(1854) Licitations - Ankundigung. (3)

Mro. 8790. Bur Verpachtung des in Maydan auf der Staatsberrschaft Podbud im Samborer Kreise gelegenen Gisenwerkes auf die Zeit vom 1. Novemaber 1848 bis Ende October 1857 wird am 24. Ausgust 1848 um 10 Uhr Vormittags bei der f. Cameral-Bezirks-Verwaltung zu Sambor die öffentsliche Versteigerung abgebatten werden.

Den Pachtlustigen wird Folgendes bekannt ge-

eben:

1. Das gedachte Eisenwerk befindet fich in betriebsfabigem Buftande und ift mit Werks-, Wohn- und Wirthschaftsgebauden, Wassergefallen, Grundstücken und mit den gemutheten Eisensteingraben versehen. 2. Der Uubrufspreis des einjahrigen Pachtschillings beträgt 2983 fl. 59 1/2 fr. C. M. Die Pachtcaution ift, wenn sie mittelst Sppothek versichert wird, in dem Betrage von drei Viertheilen des einjahrigen Pachtschillings und wenn sie im baaren Gelde oder in öffentlichen Obligationen erlegt wird, im Betrage der Salfte des einjahrigen Pachtschillings zu leisten.

3. Bum Bertebetriebe werden dem Pachter von

der Cameralherrschaft Podbuż

a) 1000 bis 1400 Hüttenklaftern Kohlholz und zwar 1000 Hüttenklaftern zu dem Preised von 30 fr. C. M. und 400 Hüttenklaftern zu dem Preise, welcher jeweilig zum allgemeinen Werskaufe auf der Herrschaft bestehen wird.

b) bis 1200 Stud Grubenholz von 4 Schuh Lange und 6110 Starte zu 4 Kreuzer pr.

Stud und

c) das Brudenbauholz unentgeltlich überlaffen.

- 4. Die Bergfrohen, ben Bergjehnten, die Sausund Grundsteuer, lettern von der jur Pachtung jugesicherten Grunden, hat der Pachter ju tragen. Ebenso ist für die Pachtgrundstüde ein abgesonderter Grundzins ju jablen.
- 5. Bon der Pachtung, somit auch von der Lizitation sind ausgeschlossen alle diejenigen, welche gefestlich feine gultigen Bertrage schließen können,
  dann jene, die wegen eines Berbrechens aus Gewinnsucht in Untersuchung standen und verurtheilt, oder
  bloß wegen Mangel von Beweisen losgesprochen
  wurden.
- 6. Wer zur Lizitation zugelassen werden will, hat zehn Percente des Ausrufspreises zu handen der Lizitations-Commission als Angeld zu erlegen.
- 7. Ber nicht fur fich, sondern fur einen Dritten ligitiren will, muß fich mit der gehörigen legalistren Bollmacht feines Committenten ausweisen.
- 8. Es werden auch schriftliche Offerten angenommen. Diese mussen von den Offerenten eigenhandig mit dem Tauf- und Familiennamen gefertigt und mit dem Ungelde belegt sein, wie auch den bestimmten nicht nur in Ziffern sondern auch mit Buchstaben ausdrückenden einzigen Betrag in C. M. entbalten, und es darf darin keine Klausel vorkommen, die mit den Lizitations Bedingnissen nicht im Einstlange ware, vielmehr muß darin die ausdrückliche Erklarung, daß sich der Offerent allen Lizitations Bedingnissen unterzieht, wie auch die Ungabe des Charakters und des Wohnortes des Offerenten entsalten seyn.

Diese schriftlichen Offerten sind versiegelt vor ober während der Lizitation, jedoch noch vor der dem Abschluße der mundlichen Steigerung zu handen der Litations-Commission zu übergeben.

9. Die übrigen Pachtbedingniffe fonnen vor ber

Ligitations. Tagfahrt bei ber f. f. Cameral . Bezirfs= Berwaltung in Sambor eingesehen werben.

Don der f. f. galizischen Cameral = Bezirks-

fteigerming über; eiche merben,

Verwaltung.

Sambor am 21. July 1848.

(1948) Aufündigung. (2)

Mro. 13932. Bon Seite bes f. f. Samborer Kreisamts wird hiemit bekannt gemacht, daß zur Ueberslassung der Lieferung neuer Einrichtungsstücke für die lat. Filia le Kirche zu Königsau in der Modenicer Kameralherrschaft im Grunde h. Gub. Dekrets am 12ten Mai 1848 3.36749 eine Lizitazion am 28ten August 1848 und endlich eine 3te am 29ten August 1848 in der Medenicer Dominikale Kanzlei Bormittags um 9 Uhr abgehalten werden wird.

Das Praetium fisci beträgt 502 fl. 49 fr. nebst Naturalfrohne im Werthe von 10 fl. 34 114 fr. C. M., welche dem Unternehmer unentgeldlich beigeges

ben werden, und das Wadium 50 fl. C. M.

Sambor am 29ten Juli 1848.

(1901) Licitations - Antundigung. (1)

Mro 17920. Um 11ten September 1848, wird in der Kanglei des Samborer Kaal. Wirthschaftsamstes das Propinazionsgefäll im 26 Samborer Kaal berrschaftlichen Dörfern mit einer Bevölkerung von 18235 Seelen auf Ein oder drei nach einander folgende Jahre vom 1. November 1848 angefangen, das ist, auf die Dauer vom 1. Nov. 1848 bis dahin 1849. oder bis dahin 1851, in nachstehenden Sekzionen mittelst öffentlicher Versteigerung in den gewöhnlichen Umtsstunden an den Meist biethenden verspachtet werden.

1. Sekjion mit den Ortschaften Strzalkowice, Waniowice, Mrozowico, Dabrówka, Neudorf, Czukiew, Bereznica; Zwór, Mokszany, Olszanik und Czerchawa. Berölferung 10107 Seelen. Unstrußpreis 1722 fl. 31 1/8 fr. Badium 172 fl. 15 fr.

II. Seksion mit den Ortschaften Babina, Brzegi, Mistkowice, Zaraysko, Błozew, Alt und Neu Burczyce, Ust und Neu Kuprowice, Rozdziałowice, Piniany, Kaiserdorf, Kulczyce Untheil, Szade. Bestölkerung 7070 Seelen. Austufspreis 1204 fl. 55418 fr. Vadium 120 fl. 30 fr.

III. Gekzion mit dem Dorfe Torczynowice. Bevöllferung 1058 Geelen. Ausrufspreis 180 fl. 18 3j.

fr. C. M. Vadium 18 fl. 24. fr.

Bufammen. Bevolkerung 18235 Geelen. Ausrufspreis 3107 fl. 45 kr. Babium 301 fl. 47 kr.

Es werden außer den mundlichen Unbothen auch schriftliche Offerte von der Pachtung und zwar zuserst auf die einzelnen, dann aber auch auf alle drei Sekzionen in concreto angenommen werden, dieselsben mussen aber mit dem Badium belegt sein, die Pachtbauer, dann den bestimmten, nicht allein in

Biffern, sondern auch durch Worte auszudruckenden einzigen Unboth enthalten, und es barf barin weber ein Unboth blos auf einige Prozente, ober auf eine benimmte Summe, über den bei ber mundlichen Ligitation erzielten, oder von einem anderen Offerenten gemachten Meiftboth, noch fonft eine Rlaufel vorfommen, welche mit den Ligitationsbedingniffen nicht im Ginflange mare, vielmehr muß barin die ausdruckliche Erklarung beigesett fein, daß fich ver Offerent allen Lizitationsbedingniffen unbedingt unterziehe

Ber nicht fur fich, sondern fur einen britten li= gitiren will, muß fich mit einer auf biefes Befchaft insbesondere lautenden gerichtlich legalisirten Boll-

macht feines Machtgebers auswifen.

Bat der Bestbiether fur die dreijabrige Pachtoau= er eine Raugion, und zwar, wenn folme mittelft Realbipothet geleiftet wird, in bem Betrage von brei Viertbeilen des einjabrigen Pactginfes ohne eine Aufgabe, und falls die Raugionsleiftung im baaren Belde, oder in auf den Uiberbringer, oder auf ben Pachter lautenden, oder an ibn zedirten öffentlichen Obligationen, ober in Pfandbriefen ber galigisch flan-Dischen Kreditanstalt, deren deckungsfähiger Werth nach der bestebenden Worfchrift berechnet merden wird, gefdiebt im Betrage ber Salfte des einjahris gen Pachtschillinge, ebenfalle ohne Aufgabe, binnen 14. Zagen nach erfolgter, und bekannt gemachter Pactbestättigung beigubringen. Der Erfteber für die Einjährige Pachtperiode hat eine Kauzion in dem Betrage von Ginem Drittheile des fur die dreljahris ge Pachtbauer fesigesetten Kauzioneausmaßes, in eben berfelben Urt und Beit beigubringen.

Uerarial Ruckständler, Minderjöhrige, Kuranden, Prozeffuchtige, jene, die wegen eines Berbrechens aus Geminnsucht in Untersuchung gestanden, und Mur aus Ubgang rechtlicher Beweise entlassen worden sind, dann alle jene, die gesehlich keine gultigen Bertrage fotiefen konnen, werden vor ber Pachtung mithin auch von der Lizitation ausgeschloffen.

Die naberen Eigitationsbedingniffe, fonnen bei dem Samborer Raal Wirthschaftsamte jederzeit eingefeben

merben.

Bon der f. f. galig. Caal. Befällen Bermaltung. Cemberg den 25. Juli 1848.

(1821) Borlefungen (1) an der f. f. Forstlebranstalt ju Mariabrunn and granden gradft Wien.

Rr. 1724 Man bem von Ellerhocht Gr. Majeflat genehmigten Organisations- u. Cehrplane gerfällt der Cebr-Bortrag an diefer Unftalt in einem dreijabrigen obtigaten Eehrlurs und beginnen die Borlefungen für bas Schuljahr 1849 mit 1. October 1848.

Diejenigen, welche an bem Unterrichte theilnebmen, b. f. in bas Infiftur einfreten wollen, fälligen geborig mit 15 fr. gestämpelten Aufnahmegesuche spatestens bis 1. September 1848 bei dem f. f. Obersthofe und Landjagermeisteramte in Wien

einzureichen.

Rum Eintritte in Die f. f. Forftlehranstalt ift es ausdrückliche Bedingung, daß der Competent bas sechzehnte Lebensjahr vollendet habe. Er muß sich hieruber durch den Caufschein, dann über fein qutes sittlices Betragen, ben gefunden Bufiand feines Korpers, endlich die erworbenen Vorkenntniffe mindestens aus den zwei an einer hauptschule zuruckgelegten Ubtbeilungen der 4ten deutschen Ciaffe durch die legalen Zeugniffen auszuweisen im Stande fet.

Sonach merben folgende Belege erforbert:

a) ber Tauffcbein.

b) das Impfungszeugniß.

c) Schulzeugniffe, jedes mit einem 6 fr. Stampel mit Ausnahme jener ber Mormalschule, welche stampelfrei find.

d) das aratliche Beugniß über ben gefunden und fraftigen Buftand des Körpers auf einen 80

fr. Stampel.

e) der mit einem 30 fr. Stampel versebene Revers der Aeltern, Vormunder oder einer andern Burafchaft leiftenden Perfon mit der verpflichtenden Erklarung, daß alle durch den Aufenthalt an der f. f. Lebranstalt auferlaufenen Roften immer vollständig und gur bestimmten Beit vorbinein berichtiget werden.

1) endlich des Zeugniß über bieberige Beschäftigung und die gang tadellofen sttlichen Gigenschaften

auf einen 30 fr. Stampel.

Es verfteht fich von felbst, daß eine je gro. Bere und grundlichere Borbildung der eintretende Bogling mitbringt, dieß bei gleichmäßigen Fleife und foliden Bestreben auch feine verhaltnismaßig gediegene Musbildung und ibm eine Muszeichnung fichere, bie ibn jur Befähigung für bobere Forfibienfte führt.

Darum wird infonderheit bas Studium der naturwiffenschaftlichen Facher so wie der Mathematik jur Borbildung empfohlen, wozu narzentlich bie technischen Schulen Die erwunschte Gelegenheit geben.

Lebrplan.

Der ordentliche Cebrfurd umfaßt brei Jabre, deren jedes in zwei Gemefter entfällt. Rach ber Rabl der Curfe werden Die Boglinge in drei Claffen getheilt.

Das Schuljahr 1849 beginnt 1. October 1848 und endet mit Ende August 1849. Der Monat

Geptember ift fur bie Ferten bestimmt.

Die beiden ersten Jahrgange gehören vorzugsweise dem Bortrage den Theorien mit entsprechender Benugung prattifcher Mittel jur belebrenden Unfchauung. Der britte Jahrgang bat beinahe ausschließend Saben fich einstweilen dazu vorzubereiten, ihre dieß= eine praktische Tendenz und bildet fo ben Uebertritt bes Soalinges ju der ihm bevorstebenden Dienftleis bestimmung nebst sonstigen beaufsichtiaten Erftung als wirklichem Forstmann.

Lehrgegenstände für drei Lehrkurfe.

3 abrgang. malamin 1: Gemester.

- a) Phifff und Chemie, Klimatologie und Bodenlebre.
- b) Arithmetit bis einschließig die Bleichungen.
- c) Situationszeichnung (gemeinschaftlich für alle brei Jahrgange.

nolegren Abibeilungen bet Aten ?

2. Gemefter.

- a) Forstbotanif.
  - b) Forstzocioaie.
  - c) Technologie.
  - d) Fortsehung der Urithmetik bis einschließig der Logarithmen b) but Americanshirusnik.
- e) Gituationszeichnung wie im erften Gemefter.

H. Sahrgang

1. Gemefter.

- a) Forstfunde u. g. die Lehre vom Baldabtriebe bom Forfticube, von der Forftbenugung.
  - b) Mathematik u. 3 theoretische Geometrie.
- c) Forstplanzeichnung (gemeinschaftlich fur alle brei Jahrgange.

2. Gemefter.

- Der verufiten» a) Forftfunde u. g. die Lehre vom Balobau und die von der Betriebseinrichtung, proftische Ue= bung im Solzbau, praktische lebung in der Betrieberegulirung.
- b) Mathematik u z Trigonometrie und Polygonometrie. The state of the stat
  - c) Forstplanzeichnung wie im erften Gemefter.
- d) praktische Geometrie Vermeffung.

III. Sahrgang.

and and all Gemester, particular

- a) Forstkunde u. z. Lehre über die Waldertrags= bestimmung, Lehre von dem Forstbauspalte.
- b) Mechanische Wiffenschaften als: Mechanit, Sy= drostatik, Hndraulik.
- c) Baukunft in nachfter Beziehung jauf forftliche Land= und Baffergebaude.
- d) Zeichnung von Baurissen.
  - e) Uebungen im Beschäftestiele.

2. Gemefter.

- a) Forstfunde u. g. Staatsforstwiffenfchafte . Lebre, praftische Uebung in der Ertragsbestimmung, praftifder Saushalt und Rechnungswefen, Waldwerthberechnung.
- b) Grundfase jur Berfaffung von Bauuberichlagen.

c) Beichnung von Bauriffen.

d) Biederholte praftische Uebung in der Bermeffung und Bujammenfiellung des Bermeffungs= Elaborates. In ber dazu paffenden Jabreszeit merben mit Ginftellung. bes theoretifchen Unterrichts die praktifchen Hebungen abmechfelnd im Forftvermeffen, Divelliren und ber Forftertrags:

cursionen vorgenommen werden.

Die hauptprufungen werden wie bei allen übrigen Lebranftaiten nach jedem Gemefter porgenommen und wird fich biebei an die Dieffalis beftebenden Ullerhöchsten Vorfdrifien genau gehalten.

Die Lage ber f. f. Forfilebranftalt in Mitte ber f. f. - nach wiffenschaftlich praktischen Prinzipien und nach den vom Staate adoptirten Material- und Pekunial=Verrechnungs=Vorschriften verwalteten und inspizirten Forfte biethet übrigens den Forftfandida= ten außer einer reichlichen Lebre in botanifcher, mi= neralogischer und entomologischer Beziehung von dem Mugenblide ibred Gintrittes die Schonfte Belegenbei, dar, sich siets durch die Unschauung zu unterrichtent abgesehen von den gablreichen Lehrmitteln, welche das Mufeum des Institute, seine Bibliothek und der ausgedehnte botanische Garten enthalten, in welch' letteren jedem Böglinge ein Terrain eingeraumt ift. fich feloft nachst des Saufes im Waldbau und Pflanjung praftifc ju üben. Der Unterricht wird unent= geltlich ertheilt.

Fur Roft obne Frubftud und Betrante, Bob. nung in Cameraven, Licht, Bebeitung und Bimmerbedienung, fo wie für die arztliche hilfe, wozu ein eigener Bausarzt angestellt ift, lettenfalls jedoch ohne Medikamente find für jeden Bogling gegenwartig 200 fl. C. M. jahrlich u. 3. in vierteljahrigen Ra-

ten vorhinein zu entrichten.

Die Meltern Vormunder oder sonftigen reversirten Bablungeleiftet baben Diefen Betrag unnittelbar an die Lokaldirektion in Mariabrunn einzufenden.

Uebrigens ist wohl zu erachien, daß ovige Inflituts-Gebubr fein unbedingt unveranderliches Biffer fein konne, insoferne dabei auf die fich verandernten Beitverhaltniffe Rucffcot genommen werden muß, mitbin der gedachte Betrag nad Umftanden eine ente fprechende Erbobung aber auch eine billige Berminderung erleiden kann. Muger Diefen fint für jeden Bogling für die wiffenfchaftiiche Erkurston inebefondere 14 fl. C. M. bei der Lokaldirektion zu erlegen.

Wünscht ein Zögling ein Extrazimmer zu bewohnen, fo ift der Betrag für dasfelbe gleich ben ubris gen Institute-Gebühren der Lokaldirektion nach Ma-

riabrunn einzufenden.

Es koftet ein foldes fur zwei Perfonen jabrlich

86 fl., für drei Personen 48 fl. E. Dt.

Da ferner mit Ausnahme der Kopfkissens eine Dede nebft der jum Wechseln nothigen Bettwafcher welche jeder Bogling mitbringen muß, jur Erfparung foffpieligen Stansportes, alle übrigen Bettfornituren im besten Buftande von dem f. f. Forftinstitute ber gegeben werden, so bat jeder Zögling bei feinem Eintritte für diese letteren ein für alle Dal 8 tl. C. M. und fur eine Couveridede, die dann fein Eigenthum verbleibt, 5 fl. C. M. w eintrichten.

Obgleich man voraussesten foll, daß jeder Bögling genügend adjustirt in die Unstalt eintrete, so seht man sich doch genöthiget, darauf aufmerksam ju maschen, daß ein solcher ungerechnet einer anständigen Leibes- und Fußbekleidung, nicht an der allerdringenoften Basche Mangel leibe.

Es hat mithin ein Jeder mindeftens

6 gang gute hemden,

6 paar Fußsocken,

6 Garbien,

6 Gadtucher und

6 Sandtucher mitzubringen und barauf zu feben, daß bas abgebende nach Bedarf nachgeschafft werbe.

Deministra Liverton am 25 Tu

Die übrigen Bedürfniffe eines Böglings als: Büscher, Beichen- und Schreibmaterialien, Bebaltniffe zu Saamen, Knoepen, Mineralien Sammlungen, Wäsche Lohn, Unschaffung und Reinigung der Kleisdungsstücke, der Trunk, das Frühltuck 2c., für welch' letteres, so wie für Ertraspeisen der Traiteur nach einem sirirten Tariffe zu sorgen hat, muffen aus Eigenem bestritten werden.

Die hiefur nothigen Geldbeitrage, so wie die außerdem vielleicht noch statisindenden Zulagen sind allen jenen Böglingen, welche noch unter der Euratel von Uestern und Vormundern stehen, nicht unmittelbar sondern durch die f. f. Lokaldirektion zuzusenden, welche verpflichtet ist, die zweckmäßige und wirth-

schaftliche Gebarung zu übermachen.

Es ift ferner keinem Zöglinge erlaubt, Feuergewähre ober andere Waffen, Bunde oder Bögel in Die Lehranstalt mitzunehmen und nur dem wirklich währhaften Jäger ist das Tragen des hirschfängers

gestattet.

Jeber Zögling ist verpstichtet, fogleich mit dem Eintritte in das Institut nach dem vorliegenden Muster sich die Instituts uniform, ohne welche er nie das haus (außer zur praktischen Erkurston) verstaffen darf und die bei allen feierlichen Gelegenheiten getragen werden muß auf eigene Kosten anzuschaffen

Die Muslage hiefur, Rappe, Rod, Beinkleid be-

lauft sich eirea auf 32 fl. C. M.

Schließlich wird ben Bittstellern um Aufnahme in die f. f. Forstlehranstalt noch erinnert, daß nur portofreie, gehörig belegte und mit dem klaffenmäs figen Stampel versehene Gesuche angenommen und überhaupt alle Correspondenzen portofrei gepflogen werden mussen.

Die Bittsteller haben ibre Bescheide langstens bis 25. September 1848 um so sicherer bei dem untersteichneten hofamte selbst zu beheben oder durch Besvollmächzigte bebeben zu lassen, als sie 28 sich sonst selbst zuschreiben mußten, wenn sie in die f. f. Lehr=anstalt nicht mehr aufgenommen wurden.

Vom f. f. Obersihofland = Jagermeisteramte. Wien den 7. Juli 1848.

Mro. 13272. Vom Magistrate der k. Hauptstadt Lemberg gerichtlicher Abtheilung wird dem dem Wohnerte nach unbekannten Moses Nachmann Herdan hiemit bekannt gegeben, daß Jakob Herz Bernstein wider die Gantmaße des Joseph Markus, dann den abwesenden Moses Nachmann Herdan und Nathan Thenen wegen Zahlung von 527 fl. 29 fr. C. M. hiergerichts am 29. Upril 1848 jur Zahl 8616 hier gerichts eine Klage angebracht und um richterliche Hilfe gebethen hat.

Da der Aufenthaltsort des Belangten Moses Nachmann Herdan unbekannt ift, so hat der Magistrat zu dessen Bertretung und auf Gefahr und Kosten den hiesigen Landes- und Gerichts Movokaten Dr Landesberger mit Sustituirung des H. Landes- und Gerichts Movokaten Dr. Rajski als Kurator bestiellt, mit weichem die angebrachte Rechtsfache nach der für Galizien vorgeschriebenen Gerichtsordnung verhandelt werden wird.

Durch diefes Goikt wird demnach der Belangte erinnert jur rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen, oder die ersorderlichen Rechtshelfe dem bestellten Bertreter mitzutheilen, oder auch einen andern Sachwalter zu mablen und solchen diesem Gerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Vertheidigung dienlichen vorsschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreisen, indem er sich die aus deren Verabsaumung entstehenden Folgen selbst beizumeffen haben wird.

Lemberg am 24. Juni 1848.

(1929) Rundmachung. (3)

Mrc. 14707/1848. Vom Magistrate der k. Hauptsstadt Lemberg wird kund gemacht, daß bei der gezrichtlichen Abtheitung desselben, eine mit dem Geshalte jährlicher 700 fl. C. M. verbundene Wechselsgerichtsaktuarsstelle in Erledigung gekommen sei, zu deren Beseung und zugleich bei Vorrückung eines Rathsprotofolisten zum Wechselgerichtsaktuar, unter Einem für die Rathsprotofolistenselle mit dem Geshalte jährlicher 700 fl. C. M. und bei der Besorberung eines Auscultanten von jährlich 300 fl. C. M. oder auch ohne Udjutum hiemit der Concurs auf 4 Wochen vom Tage der letten Einschaltung in das Umtsblatt der Lemberger Zeitung ausgeschrieben wird.

Bewerber um diese Stelle haben ihre Gesuche mittelst ihrer vorgesetten Behörden hierorts einzureichen, und in demselben ihre Befähigung zum Zivil und politischen Richteramte, dann die Kenntniß der polnischen, lateinischen und deutschen Sprache, endelich ihre Dienstzeit und Moralität nachzuweisen, und anzugeben; ob, und in wiesern sie mit einem Besamten dieses Magistrats verwandt oder verschwäge it sind.

Lemberg am 1. Juli 1848.

(1925)Unfunbigung. (2)

Mro. 2471. Bur Befegung der bei dem Sniatyner Magiftrate erledigten Stelle eines Utzeffiften, momit der Gehalt von 150 fl. Conv. Munge verbun= ben ift, wird hiemit der Konkurs ausgeschrieben. -

Die Bittwerber haben bis 31ten Muguft 1848 ihre gehörig belegten Befuche bei dem Sniatyner Magiftrate, und zwar : wenn fie fcon angestellt find, mittelft ibrer vorgefesten Beborbe, und wenn fie nicht in öffentlichen Dienften fteben, mittelft bes f. f. Rreisamtes, in deffen Begirte fie mobnen, einzureichen, und sich über folgendes auszuweisen :

a) über das Ulter, Geburtsort, Stand und Re-

b) über die jurudgelegten Gomnafial - Studien ;

e) über die Renntnig der deutschen, lateinischen

und polnischen Gprache;

d) über das untabelhafte moralifche Betragen, Rabiafeiten, Verwendungen und die bisberige Dienftleistung, und zwar fo, daß darin keine Periode übersprungen werde, - haben felbe anzugeben, ob und in welchem Grade fie mit dem Sniatyner Magistrate angestellten Beamten verwandt ober verschwägert sind.

Sniatyn am 14ten Juni 1848.

(1876) Vorlabung

Mro. 1137. Dom Magistrate ber Stabt Oswieeim Wadowitzer Kreifes in Galigien, werden nachftebende jnm Wehrstande berufene und nicht erschienene Individuen, als:

Saus = Mro. 14 Aron Nengeborn.

Isak Ringer. 15 C

13 10 13 150 RE 51 Joseph Löblowitz. — 54 Herschel Neberg.

-10 dry -- 01 -- 11 dry 65 Moses Hnterer.

U: 66 Jakob Gutherz.

Granek Berger. 108

23100 -- - 144 Isak Enoch

\_ \_ 198 Johann Knapczyk rec. Klaja.

\_ \_ 213 Maximilian Gotschalg.

274 Johann Schmeidler.

Tobia Tobias.

57 Jakob Haas. Gerson Utz. - 57

Jakob Guter. 57

**—** — 53 Markus Ebal.

Anton Zoina. \_ \_ 205

- 228 Peter Dabrowski.

- 74 Jakob Silbiger. — — 91 Abraham Krieger.

biemit aufgefordert, binnen 4 Bochen in ihre Beimath jurudjukehren und fich bei dem Magistrate ju ftellen, widrigens gegen diefelben nach den b. Wefegen verfahren werben mußte.

Magistrat Oswiecim am 5. Juni 1848.

(1909) - (3)

Mro. 268. Von Gette Des Dominium Lisiatycze Stryer Rreifes werben biemit die militarpflichtigen : Stefan Meduid aus Lesiatycze HM, 225 - und Hersch Frommer SN. 231 aufgefordert, binnen 6 Bochen in ihre Beimath jurudjutehren, und fich über ibre Ubmefenheit ju rechtfertigen, widrigens diefelben als Refrutirungefluchtlinge nach bem b. Patente vom Jahre 1832 betrachtet werden.

Dominium Lisiatycze am 25. Juli 1848.

(1865) E d i c t. (3)

Mro. 426. Vom Dominium Sedziszow Rzeszower Rreises werden nachstebende Dilitarpflichtige vorgeladen, binnen 2 Monathen in ibre Beimath ju erscheinen, als sie widrigenfalls nach den bestehenden Vorschriften werden behandelt merden, als:

Stadt Sedziszow.

CN. 36 Tomas Kubik.

- 88 Johann Bratorucki,

70 Johann Bielak.

- 19 Stefan Antosiewitz.

- 81 Luka: Bielarski.

- 203 Peter Głowacki.

CN. 189 Gerschon Wachtel.

- 93 Berl recte Bein Kupfer.

- 37 Leib Taust.

119 Jakob Koscher.

— 14 Mathias Liff.

- 47 Salomon Hrobak.

— 202 Salomon Haber.

— 94 Aron Schwefel.

126 Hersch Ohr.

- 189 Samuel Mandel.

- 189 Jakob Tanz.

- 202 Leib Haber:

- 116 Jont Wachtel.

- 39 Schabsin Steuermann.

- 202 Bein Trop,

- 37 Nuschen Steuermann.

- 113 Jakob Teuer.

- 111 Wolf Rosenthal.

— 39 David Knie.

Dorf Kawęczyn.

— 15 Tomas Grabowski. NECESTAL PROPERTY

Dorf Rrzyna.

gerben millen.

120 Markus Bassara.

— 37 Blasius Szczęch. Dominium Sędziszow am 15 Juli 1848.

(1189) E d y k t. (2)
Nr. 314. Naborowi, którzy nie wiadomo gdzie sa oddaleni jako:

Franz Dzikiewicz z pod Nr; 132 Szymon Brandstotter — 50

Szymon Brandstotter Israel Krieger

Samuel Weitz N. 423
Jakob Piatner — 4
Jan Siobowicz — 49
Moses Schmidhammer — 76

wzywają się niniejszym ażeby w przeciągu 6 tygodni do swych domów powrócili, gdyż inaczej jako zbiegli przed rekrutacya uważanemiby zostali. Dominium Bobowa dnia 12. Lipca.

#### (1847) Ebittal . Borlabung. (3)

Mro. 275. Bon Seiten des Dominiums Kudryuce Czortkower Kreifes werden die ohne Bewilligung abwesenden und auf den Uffentplat berufenen militarpflichtigen Individuen, als:

Aus Hudrynce. Haus Mro. 213 Zellmann Reinstein.

— — 124 Jozef Woytkowski. — — 83 Michel Zakrzewski. — — 136 Hryć Kobejczuk.

— — 43 Michael Burdeniuk. — — 17 Wasyl Kataryńcznk.

- 85 Iwan Szendernk. - 85 Wasyl Szenderuk.

aufgefordert, sich binnen 3 Monaten vom Tage der Einschaltung dieses Stöfts hieramts anzumelden und ihre Ubwesenheit um so sicherer zu rechtsertigen, als widrigens jeder derselben nach Verlauf der Zeit als Rekrutirungsflüchtling angesehen und nach dem Auswanderungspatente vom Jahre 1832 behandelt werden wurde.

Vom Dominium Kudryúce Czortkower Kreis fes am 15. Mai 1848

ant Aona Drainh

### (1852) Ebiltal-Borladung. (3)

mad dam

Mr. 3678. Dom Rossower f. f. Wirthschaftsamte werden nachbenannten militarpflichtigen Indibiduen, welche im Jahre 1848 auf den Uffentplat berufen waren aber nicht erschienen find, ale:

Mus Markt Kossow.

Saus Mro. 143 Mendel Srul Fleischer.

— — 212 Simon Mortko Jägermann. — — 355 Cyril Semenink.

373 Michel Klinger. Manastersko.

Saus Mro. 212 Chaim vel Schaja Feiger.

— 246 Schloma Haselmann. Rožeń Mały.

Paus Mro. 132 Prokop Matiaszczuk.

Alt Kuity.

Saus Mro. 215 Fodor Dolinski; biemit aufgefordert, binnen sechs Wochen vom Tage ber letten Ginschaltung in die Lemberger Zeitungs-blätter gerechnet, in ihre Heimath zuruckzukehren und ihre unbefugte Ubwesenheit zu rechtfertigen, widrigens

biefelben nach dem Patente vom 24. März 1832 werden behandelt werden.

Bom Kossower k. k. Kameral Birthschaftsamte am 18. Juli 1848.

(1798) E d i k t. (1)

Nr. 134. Przez Dominium Cisna w Cyrkule Sanockim powolnje się nieobecnych do służby wojskowej prenotowanych poddanych jako to: z Cisny. N. D. 23. Juzef Szewczyk. — NC. 26. Tymko Szydywer. - NC. 1. Jóžef Stachowski,-NC. 3. Wencel Durdacz. - NC. 11. Wasyl Lawryk. - NC. 23. Antoni Szewczyk. - NC. 3. Michał Timczyk - NC. 22. Jan Mathis z Dolzycy - NC. 26. Semko Markanicz. - NC. 26. Jacko Cygan z Lisny. - NC. 22 Jan Klins. -NC. 21. Stefan Czopak z Przystupa. - NC. 13. Filip Soliha. - NC. 14. Joachim Soliba. - NC 16. Semko Wackow z Krywego. - NC. 14 Hnat Seremeta. - NC. 10. Jurko Hyrszta - NC 17. - Pawel Stanków. - NC. 1. Joachim Semetkowski. - NC. 7. Hryd Balik z Ruhc. - NC. 9. Hryc Senkow z Huczwic. - NC. 1. Iwan Palczynski, aby najdalej w przeciągu dziezięciu tygodni do ich miejsca urodzenia powrócili.

Cisna dnia 14. Lipca 1848.

(1864) Edikt. (1)

Mro. 1711. Vom Magistrate der f. fregen Bergsstadt Wieliczks wird der Rekrutirungsstüchtling Clemons Gurnisiewicz aufgefordert, dessen Militairz Widmung innerhalb 6 Wochen zu genügen — wiedrigens derselbe nach dem Auswanderungspatente behandelt wurde.

Wieliczka ben 5. Juli 1848.

### (1924) Ebictal . Citation. (1)

Mro. 262. Bon der politischen Ortsobrigkeit Wysuczka, Czortkower Kreises werden nachstebende im Jahre 1848 zur Stellung auf den Uffentplat berufenen militärpflichtigen unbefugt abwesenden Indivibuen als:

von Piszczatyńce

1. Wasyl Slusarczyk HR. 79 im Jahre 1828 geboren.

2. Audry Dankow BN. 115 im Jahre 1828 aeboren.

von Wolkowce

3. Jan Jaworski H. 135 im Jahre 1826 geb. 4. Felix Jaworski HN. 135 im Jahre 1826 geb.

5. Michal Chiciaski rocto Cwiorynski HR. 135 im Jabre 1828 geboren; hiemit vorgeladen, binnen drei Monathen zum Erscheinen hieramts personlich aufgesordert, und sich über die unbefugte Ubwesenbeit zu rechtfertigen, widrigenfalls dieselben als Refrusirungsflüchtlinge angesehen und behandelt werden.

Dominium Wysuczka am 22. Mai 1848.

Mro. 6567. Bom f. k. Bukowiner Stadt und Landrechte wird in der Ungelegenheit des Johann Stehan wider Thoodor Serbenczuk und Juon Tiron wegen 500 fl. zur Hereinbringung des erstegten Bestrages von 500 fl. C. M. sammt Binsen und Gerichtsfosten, die Lizitation bei diesem Gerichte an den 2 Terminen des 1. September und des 15. September 1848 Früh 9 Uhr abzuhaltende Veräußerung des dem Juon Tiron an der hierstädtischen Realität zub Nro. top. 303 gehörigen Untheils unter nachssehenden Bedingungen hiemit ausgeschrieben.

1. Bum Musrufspreise wird der gewöhnlich erhobene Schabungewerth mit 2638 fl. 13213 fr. C. M.

angenommen.

2. Jeder Kauflustige hat 1310 Theil des Ausrusspreises zu Kanden der Lizitations. Commission zu erlegen, welches Geld dem Weistbiether in den Kaufschilling eingerechnet, den übrigen Lizitanten aber nach beendeter Lizitation wird rückgestellt werden.

3. Wird der zu veräußernde Realitäten : Untheil bei dem 1. und 2. Lizitations. Termine nur über oder wenigstens um den Schägungswerth veräußert wers den. Für den Fall, daß in den ersten zwei Termisnen Niemand den Schägungswerth anbiethen sollte, wird unter einem nach der Verschrift des h. 148. der G. und des Hofdereis vom 25 Januar 1824 zum Vorschlage der erleichternden Bedingnissen und Erklärung wegen Uebernahme dieses Realitätens Untheiles um den Schägungswerth die Lagsagung für die intabulirten Gläubiger auf den 22. September 1848 Früh 9 Uhr hiemit angeordnet, wo sodann nach dem Erfolge dieser Lagsagung die weistere Lizitation im dritten Termine ausgeschrieben werden wird.

4. Der Meistbiethende ist verpflicktet, den Meiste both nach dem Inhalte der erfolgenden Zahlungstabelle zu berichtigen, widrigers dieser Realitäten: Untheil auf seine Gefahr und Kosten in einem einzigen Termine um was immer für einen Preis verzien

außert werden mird.

5. Collte ber Meifibiether bereit fein, die Balfte bes Meifibothes mit Einrechnung des Vadiums ju erlegen, so wird ihm der Realitaten-Untheil in Besits und Genuß auf fein Verlangen auch vor der Uebereinantwortung, jedoch nur gegen dem übergeben werden, daß er von der anderen Salfte die 53100 Zinfen bis zum Erlage dieser zweiten Halfte abzusführen gebalten sein solle

Nach Berichtigung des ganzen Kaufschillings wird ihm das Eigenthums Defret über diesen Realitäten-Untheil ausgefertigt, und werden sammtliche Lasten auf sein Begebren von dem Realitäten Untheile geslöcht und auf den Kaufschilling übertragen werden. Wenn aber der eine oder der andere Gläubiger sein Geld vor der ausbedungenen Auffündigung nicht annehmen wollte, so hat der Ersteher diese Forderung, wenn sie in den Kaufpreis einfallt, zu übernehmen und nur den allfälligen Rest zu berichtigen.

6. hat der Meiftbiether des auf dem zu verkausfenden Realitaten = Untheile intabulirte Rest der Besnügung des Einfahrtethores als eine bleibende Grund=

laft ju übernehmen.

7. Wird ben Kauflustigen gestattet senn, den Grundbuchs-Ertract, wie auch das Schätzungs-Prostokoll von dem zu veräußernden Realitätens-Untheile in der Landrechtlichen Registratur auch vor der Lizitation einzusehen, und von der Beschaffenheit dieses Untveils durch Augenscheinsnahme desselben sich die Ueberzeugung zu verschaffen.

Bon dieser Ligitations-Ausschreibung werden beide Theile, dann fammtliche intabulirte Glaubiger versflandiget, mit dem daß für die dem Leben und Wohnorte nach unbekannten Glaubiger Herrn Rechtsvertreter Gnoioski mit der Substitution des Herrn Rechtsvertreters Camil zum Eurator bestellt ift.

Uns dem Rathe des f. f. Bukowiner Stadtund Landrechte.

Czernowitz am 13. Mai 1848.

(1960) & b i f t. (1)

Mro. 1793. Vom f f. Cameral = Instigamte zu Bolechow wird hiermit allgemein kundgemacht, daß zur Befriedigung der Forderung des Elias Craubart pr. 61 fl. 20 fr., 50 fl. C. M. und 53100 sammt den Executions Kosten pr. 3. fl. 42 fr. und 8 fl. 31 fr. C. M. Die Lizitation der verschuldeten Realität und Grund sub Conf. Mro. 212 in Bolechow der Magdalena Keller, Emilia Keller verheurathete Bukowska und Anna Draluk und den Rudolph Kellerischen Erben eigenthümlich gehörige am 16., 23 August und 6. September 1848 10 Uhr Vorsmittags in der Bolechower Cameral Qustigamts Kanzlei unter nachstehenden Bedingungen abgehalten werden wird.

1. Bum Uuerufepreife wird der Schägungewerth

von 368 fl. C. M. angenommen.

2 Jeder Kauflustige ist gehalten, 10 030 des Schötzungewerthes im Betrage von 37 st. C. M. der Lizitations - Commission als Vadium zu erlegen, welches dem Meistbiethenden in den Kaufschilling eingerechnet, den übrigen Lizitanten hinausgegeben wird.

3 Wird diefe Realitöt und Grund im 3ten Termine auch unter dem Schakungewerthe veraußert.

4. Der Meistbiethende ist gebalten, binnen 14 Sagen nach Empfang der Verständigung über die Bestätigung des Lizitationsaktes nach Abschlag des erlegten Nadiums den restirenden Meistborh um so gewisser gerichtlich zu erlegen, als sonsten auf dessen Gefahr und Kosten eine Lizitation wird vorgenommen werden.

5. Nachdem der Meifibiethende die auferlegten Berbindlichkaiten wird erfüllt haben, wird ihm das Sigenthums = Decret der Realitat und Grund sub Nro. 212 ausgefolgt, derfelbe in den phisischen Besth eingeführt, und alle über diefer verbücherte Lasten werden auf den Kaufschilling übertragen.

6. Die auf diefer Realitat und Grund haftenben Steuern fonnen in der Stadt- und Renten-Caffe, die Laften hingegen bei dem fladtischen Grund-

buch eingefeben merden.

Bolechow den 21. Mai 1848.

(1946) Relizitazions Ankundigung. (2)
Mro. 11170. Von Seite des Sandecer f. f. Kreisamtes wird hiemit bekonnt gemacht, daß zur Widerverpachtung der bewilligten Markt- und Standgelder der Stadt Neu-Sandec auf die Zeitzeriode vom
1ten November 1848 bis dahin 1851 eine Lizitazion
am 25ten September 1848 in der Neu-Sandecer
Magistrats-Kanzlei Vormittags um 9 Uhr abgehalten werden wird.

Das Praetium fisci betragt 911 fl. 40 fr. C. M.

und das Vadium 10 050.

Die weiteren Ligitazions = Bedingnisse werden am gedachten Ligitazionstage hieramts bekannt gegeben werden.

Sandec am 19ten Juli 1848.

(1932) Anfundigung. (2)

Mro 1310. Es wird hiemit von Seite des hiestgen Dominiums zur allgemeinen Kenntniß gebracht,
daß die Verpachtung der Brandwein- und Bierpropination, so wie auch die Benühung des herrschaftlichen Brauhauses, dann famtliche in der HerrschaftNadworna bestehenden Mahlmühlen im öffentlichen
Versteigerungswege auf drei nach einander folgende
Jahre d. i vom 1. November 1848 bis Ende October 1851 in der hiesigen Umtskanzlei am 28. Uu8ust, und im Mißtingungsfalle am 25. September
1. J. abgehalten werden wird.

Sammtliche auf diefe Pactobjecte Bezug habende Bedingungen konnen ju jeder Zeit hieramts ein-

Befeben werden.

Pachtlustige werden demnach hiemit eingeladen, am obigen Termine hieramts erscheinen gefälligen zu wollen.

Dominium Nadworna 3. August 1848.

(1959) Ligitations Ankundigung. (1) Niro. 14188. Bur Verpachtung der Zolkiewer städtischen Markt= und Standgelder, auf die Zeit bom Tage der Uebernahme des Gefälls, bis Ende October 1850 auf Kosten und Gefahr des kontrakt-brückigen Pachters, wird ein neuerlicher Ligitations-Termin auf den 29. August 1. 3. ausgeschrieben. Der Fiskalpreis beträgt auf ein Jahr 778 fl. C. M.

Pachtluftige haben am obigen Termine verseben, mit dem 10 perzentigen Badium in der Zolkiewer Magistrats-Kanzlei zu erschetnen, allwo die weiteren Lizitations-Bedingnisse werden befannt gegeben werden.

Zolkiew am 8. August 1848.

(1954) Licitatations-Aundmachung. (1)

Mro. 11323. Bur Berpachtung des Gemeindezuschlages der Stadt Halicz und zwar von der Einfuhr geistiger Getranke und von Bier — für die Zeitperiode vom 1ten November 1848 bis dahin 1851 wird die Lizitation am 4. September 1848 in der Haliczer Magistratskanzlei abgehalten werden.

Ligitationsluftige baben an diefem Tage bei dem ge-

Dachten Magistrate ju erscheinen.

Der Fiskalpreis beträgt 660 fl, C. M. von welchen 101100 als Badium bei der Lizitation zu erle-

gen sein werden.

Es werden auch Unbothe unter dem Fiskalpreise, schriftliche Offerten angenommen werden, diese mussen aber mit dem 10,100 Badium verseben, und vorschriftmaßig ausgestellt sein.

Die sonstigen Ligitations = Bedingnisse werden bei

der Ligitation bekannt gegeben werden.

Vom f. f. Kreisamte. Stanislawow am 1. August 1848.

(1945) Licitations - Anfundigung. (1)

Mr. 10786. Zur Verpachtung der Krosnoer städtischen Prepination auf die Zeit vom 1. November 1848 bis Ende Oftober 1851 wird am 28ten August 1848 in der Krosnoer Magistratskanzlei eine neuerliche Lizitation abgehalten werden.

Der Fiskalpreis beträgt Ein Tausend fünf Sundert siebenzig vier Gulden 29 fr. C. M. wobei jedoch das Markt = und Kandaeld für

obige Periode aufgelaffen wird.

Sollte jedoch auf die der Urt vereinigten Befalle fein Unboth erzielt werden, so wird die Quebiethung der einzelnen Beschaftszweige versucht werden.

Unternehmungslustige haben sich am gedachten Zasge mit dem 10 030 Badium verseben, in der Krosnoer Magistrates Kanzlei einzufinden, wo selbst densselben die weiteren Sizitations Bedingnisse werden mitgetbeilt werden.

Jaslo am 31. Juli 1848.

(1935) **©** b i f t. (1)

Mro. 5332. Vom k. k. Bukowiner Stadts und Landrechte wird anmit bekannt gegeben, daß Johann Baron Mustaca unterm 9. Upril 1848, 3. 5332 eine Klage gegen die unbekannten Oris sich aufhaltenten Anna iter Ehe Gmoskowska Ater Ehe Olszewska, Joseph Gmoskowski, Jacob Gmoskowski und Elisabeth Gmoskowska, wegen Löschung bes

-2

Betrages von 391 fl. 45 fr. C. M. aus dem Gutsantheile von Rohozna eingereicht habe, daß ferners
für die oberwähnten unbekannten Orts sich aufhaltenden Geklagten ein Eurator ad actum in der Person des Rechtsvertreters Zagörski hier bestellt,
ihm die Klage sammt Beilagen zugefertigt, und zur
ordentlichen Berhandlung dieser Rechtssache die Zagfaprt auf den 18. September 1848 Vormittags 10
Uhr hiergerichts unter Strenge des § 25. G. O.
anberaumt worden sei. Die besagten Beklagten werden demnach aufgesordert, ihre Behelse dem bestellten Curatot-Rechtsvertreter Zagörski vor der angeordneten Zagfahrt zuzumitteln, allenfalls auch personlich oder durch einen anderen dem Gerichte namhaft zu machenden Bevollmächtigten bei obiger Zagfahrt zu erscheinen.

Mus dem Rathe des f. f. Bukowinaer Stadt-

und Candrechtes.

Czernowitz den 5. Juli 1848.

#### (1928) Obwieszczenie. (1)

Nr. 16042. Przez C. K. Sad Szlachecki Lwowski nieobecnym i co do miejsca pobytu niewiadomym zapozwanym Teresie z Ossolińskich Hr. Potocke, Jozefowi Ossolińskiemu, Jozefowi Hr. Muiszchowi, Dominikowi Borzynowi i Stanisławowi Kostce Kochanowskiemu podaje się niniejszém do wiadomości, że Edmund Hrabia Krasicki pod dniem 17. Czerwca 1848 do l. 16042, o zmazanie ilości posagowych 1,210 936 Złp. i 181/2 gr. i 1,210,936 Złp. i 18 1/2 gr. na dobrach Lisku, jak świadczy ksiega własności 32. str. 304 l. cięż. 4. ciężących z odsetkami i prawami polączonemi, tudzież na ilościach posagowych ciążącemi onychže zapozwał, w skutek czego do rozprawy dzień 4. Września 1848 o godzinie 10 przed południem wyznaczonym został. Ponieważ miejsce pobytu zapozwanych nie jest wiadome, zatem Sad C. K. Szlachecki Lwowski postanowił ich kosztem i niebezpieczeństwem, obrońce, rzecznika krajowego Dr. Midowicza, zastępcą zaś rzecznika krajowego Dr. Starzewskiogo, z któremi ta sprawa nibiejsza podług ismiejących dla Galicyi przepisów przeprowadzona bedzie. Wzywa się zatém wyżej wymienionych zapozwanych, aby w czasie przepisanym lub się sami zgłosili, lub téż potrzebne, ku ich obronie środki prawne, mianowanemu obrońcy ndzielili, lnb též innego rzecznika wybrali, i tegoż Sądowi Szlacheckiemu mianowali, w ogóle wszystkio ku ich obronie służące prawne kroki poczynili, gdyż w przeciwnym razie wszystkie z takiego zaniedbania wynikające złe skutki sobie przypiszą.

Z Rady C. K. Sadu Szlacheckiego. We Lwowie dnia 26. Czerwca 1848. (1961) & b i f t. (1)

Mro. 851. Vom Cameral = Justizame Bolochow wird den dem Wohnort nach unbekannten Aron Lichtschoin, bann allen denjenigen, die nach Isaak Lichtschein einen Unspruch auf den in Bolochow gelegenen Baugrund sub Mro. Conf. 5. batten, bedeutet, daß Rifka Lichtschoin eine Rlage sub praes. 27. Juni d. 3., 3. 831 wegen Aufhebung der Gemeinschaft dieses Grundes hieramt eingereicht und um richterliche hilfe angesucht babe. Bur bießfälligen mundlichen Verhandlung wird die Tagfahrt auf den 4. September 1848 10 Uhr Vormittgas bestimmt. Den abwesenden Aron Lichtschoin und allen denen, die welche bier unbekannte Unspruche nach dem ursprunglichen Gigenthumer Isaac Lichtschein einen Unspruch batten, wird ein Curator in der Person des Samuel Aschkanasi bestellt, ibm die Borladung jur obigen Tagfahrt jugestellt und die Ubwesenden werden vorgeladen, am obigen Termine entweder felbst zu erscheinen, oder dem genannten Curator ibre Bebeife ju übergeben, oder einen anderen Vertreter ju bestellen, widrigens felbe die aus der Unterlaffung entstehen mogenden üblen Folgen fich febst jufchreiben mußten.

Bolechow den 28. Juni. 1848.

(1896) & b i t t. (3)

Nro. 11337. Vom k. k. Lemberger Landrechte wird die dem Wohnorte nach unbekannte Marianna Smidowicz und eigentlich ihre dem Namen und Wohnorte nach unbekannten Erben mittelst ggenwärtigen Stiftes bekannt gemacht, es habe wider dieselbe die Direkzion der österreichischen ersten Sparrkasse wegen Zahlung der Summe von 36800 fl. Conv. Münze in österreichischen Zwanzigern f. N. G. unterm 17ten Upril 1848 zur Zahl 11837 eine Klage angebracht, und um richterliche Hilfe gebeten, worüber die Tagsfahung auf den 16. August 1848 um 10 Uhr Vorsmittags anberaumt worden ist.

Da der Aufenthaltsort der Belangten unbekannt ist, fo hat das E. f Landrecht zu ihrer Vertretung und auf ihre Gefahr und Kosten, den hiesigen Landes und Gerichts Advokaten Dr. Czormak mit Gubestituirung des Landes und Gerichts Advokaten Dr. Fangor als Kurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtssache nach der für Galizien vorgeschriesbenen Gerichtsordnung verhandelt werden wird.

Durch dieses Edikt wird demnach die Belangte erinnert, zur rechten Zeit entweder selbst zu erscheisnen, oder die erforderlichen Rechtsbehelfe dem vestellten Vertreter mitzutheilen, oder auch einen andern Sachwalter zu mablen, und diesem Landrechte anzuzeigen, überhaupt die zur Vertheidigung dienlichen vorschriftsnäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem

sie sich die aus deren Verabsaumung entstehenden Folgen felbst beizumessen baben werden.

Mus dem Rathe des f. f. gandrechtes.

Lemberg den 24 Mai 1848.

(1962) Edikt. (1)

Nr. 164. Przez Magistrat wolnego miasta Halicza przywołuje się niniejszym na żądanie Mary anny z Nowickich Baranowskiej na mocy przepisów 6. 24 i 277 księgi ustaw cywilnych z powodu niewiadomego pobytu i od lat 50 niepzzytomnego Józefa Nowickiego syna zmarłego na dniu 27. Stycznia 1799, Tomasza Nowickiego byłego leśniczego w Państwie Perechinskim z tym ostrzeżeniem, iż gdyby się w przeciągu całego roku niestawił lub innym sposobem o swoim życiu tutejszemu Sądowi wiadomości niedał, Sąd uzna go za istotnie zmarłego, a część majątku prawem dziedzictwa po ojcu na niego przypadłą temu przyzna i wyda, komu się ponim prawnie należyć bedzie.

Halicz dnia 4. Kwietnia 1846.

Mro. 183. Bom Justizamte der Herrschaft Ropyczyńce Czortkower Kreises wird den unbekannten Erben des Kopyczeńcer Unsassen Jankiel Hahn bestannt gegeben, daß aus der zwischen Jankiel Hahn und dessen, daß aus der zwischen Jankiel Hahn und dessen Sohne Selig Hahn am 3. Juni 1841 abgeschlossen außergerichtlichen Vergleichungs urstunde Lesterer im Grunde justizämtlichen Beschlusses vom 13. Dezember 1847, 3. 192 als Eigenthümer des hieroris unterm ENro. 212 gelegenen Hauses intabulirt worden sei.

Da aber der Rechtsgeber Jankol Hahn mittlers weile verstorben ist und bessen Erben dem Gerichte unbekannt sind, so wird zu ihrer Verständigung Jossel Kisenberg hierortiger Gemeindevorsteher zum Curator bestimmt, ihm der obige Zabularbescheid zugestellt und angewiesen die Rechte derfelben zu

vertheidigen.

Ropyczyńce am 25. Juli 1848.

Mro. 15041. Vom Lemberger f. f. Candrechte wird dem, dem Wohnorte nach unbekannten Czaykowski, ehemaligen Mandatar von Ottyniowice und Brzozdowce Brzozaner Kreises, mittelst gegenwärtigen Sdifts bekannt gemacht, es habe die f. Kamsmerprofuratur unterm 5. Juni 1848, jur Bahl 15041 zwei verloste galizische Kriegsdarlehens Destigationen und zwar: die eine zur Bahl 13261 ddo. 19. Uugust 1795, 1. October 1798 a 3 1j2 Prospent über 1 st. 57 fr., dann eine zweite zur Bahl 6347 ddo. 5. December 1795, 1 December 1798

a 5 Prozent über 11 fl. 1 fr. auf den Namen dieses Czaykowski lautend, zu seinen Gunften an das hiergerichtliche Bermabrungsamt erlegt.

Da der Aufenthalt dieses Czaykowski dem Gerichte unbekannt ist, so wird ihm unter einem zu diesem Akte der Herr Gerichtsadvokat Rayski mit Substituirung des Herrn Gerichtsadvokaten Landesborger zum Kurator bestellt.

Mus dem Rathe des f. f. Landrechts.

Cemberg am 4. Juli 1848.

Mro. 8573. Vom Bukowinaer f. f. Stadt= und Candrechte wird anmit bekannt gegeben, daß Johann Bron Mustazza unterm 17. Juni 1848, B. 8573 eine Klage gegen die unbekannten Orts sich aufhal= tenden Johann Frunzei und Wasili Gligorcze megen Ertabulirung eines vieriabrigen Pachtvertrags ddo. 7. November 1840 von Rohozna und Sadagura eingereicht habe, daß ferner für die obermähnten unbekannten Orth fich aufhaltenden Geflagten ein Curator ad actum in der Person des Rechtsvertretere Zagerski hiemit bestellt, ihm die Klage fammt Beilagen jugefertigt, und jur ordentlichen Berhandlung diefer Rechtsfache die Sagfahrt auf den 5 September 1. J. um 9 Uhr Vormittag unter Strenge des f. 25. ber Berichtsordnung anberaumt worden fei. Die befagten Geklagten werden demnach aufgefordert, ihre Bebelfe dem bestellten Curator Rechtevertreter Zogorski vor det angeordneten Tagfabrt jugumitteln, allenfalls auch personlich oder durch einem andern dem Berichte nambaft ju machenden Bevollmachtigten bei obiger Sagfabrt ju erscheinen, widrigens dieselben die hieraus entsteben mogenden üblen Folgen fich felbst juguschreis ben baben merben.

Mus dem Rathe des f. f. Bukowiner Stadt-

und Candrechts.

Czernowitz den 19. Juni 1848.

(1897) Rundmadung. (3)

Ilto. 6527/1848. Wom Magistrate der königsHauptstadt Lemberg gerichtl. Ubtheilung, wird hiemit
kund gemacht, daß die unter Mro. 166 und 167 %
besindliche ehedem zum Nachlaß des verstorbenen Euthymius Gusta jest Rogina Gusta gehörige Realistätshälste auf Unsuchen der Herren Loovidas Janowicz und Basil Draginiewicz Vorsteher der nicht
unirten griechischen Kirche zur Befriedigung der
schuldigen Summe von 1000 fl. C. M. mittelst öffentlicher Lizitazion in zwei Terminen nämlich den
11. September und 12. October 1848 immer um 4
Ubr Nachmittags hiergerichts wird unter nachstehenten Bedingungen veräußert werden:

1) Uls Ausrufspreis wird der mittelft Schatungsaktes doto. 19. Februar 1846 gerichtlich im Betrage pr. 2905 fl. 20 1/2 fr. C. M. erhobene Schat-

3

jungswerth der Salfte der Realitäten Nro. 166 und

167 4/ angenommen.

2) Jeder Kauftustige ist verpflichtet den 10ten Theil des Fiskalpreises das ist die Summe 290 fl. 32 1/20 kr. C. M. als Ungeld zu handen der Feilbiethungss Commission zu erlegen, welches Ungeld des Wieists biethers zuruckehalten, den übrigen Lizitanten aber gleich nach geendigter Feilbiethung zuruckgestellt wers den wird.

3) Der Meiftbiethende ift verbunden den Rauffcbilling mit Ginrechnung bes Ungelbes binnen 30 Tagen vom Tage des erhaltenen rechtsträftig geworbenen Bescheides über die Zahlungsordnung an das gerichtliche Depositenamt des hierortigen Magistrats ju erlegen, ausgenommen ben Fall, wenn etwa eis nige Gläubiger ihre in dem Kaufschillinge einbegriffene Forderungen vor der aufgekundigten Zeit anzunehmen verweigern follten, folche der Ersteber nach Maß des angebothenen Kaufschillinges über sich zu nehmen, und darüber unter gleichzeitigen Erlag des Rauffbillingereftes in der nämlichen Beit fich auszuweisen, widrigens auf feine Gefahr und Roften eine neue Versteigerung nur in einem Termine ausgeschrieben und diese Realitätshälfte auch unter dem Schäßungswerthe wird bintangegeben werden, in welchem Falle der wortbruchige Ersteher fur den Ubgang nicht nur mit dem erlegten Ungelde fondern auch mit feinem übrigen Bermogen verant portlich fenn wird.

4) Sobald der Raufer den ganzen Kaufschilling nach dem 3ten Lizitazionspunkte wird berichtigt haben, wird ihm auf seine Kosten das Eigenthumsdekret zu der erstandenen Hälfte der besagten Realitäten ausgesolgt und er als Eigenthumer dieser Hälfte der erwähnten Realitäten intabulirt und die auf derselben intabulirten Schulden die Grundlasten Dom. 14. pag. 482. n. 13. on. und Dom. 43 pag 245. n. 3. on. ausgenommen ertabulirt und auf den erlegten Kauf-

fcilling übertragen.

5) In wiefern diese Salfte der gedachten Realitaten in den festgesetten zwei Terminen über oder
wenigstens um den Schähungswerth nicht veraußert
werden follte, so wird gleich darauf zur Einvernehmung der Gläubiger wegen Erleichterung der Bedingnisse der Termin auf den 16. October 1848 4
Uhr festgeset, zu welchem dieselben hieramts unter
der Strenge vorgeladen werden, daß die Ubwefeuden der Mehrheit der Stimmen der Unwesenden
zugezählt werden.

6) Den Kauflustigen wird freigestellt, den Schatzungsakt und den Tabularertrakt der zu veraußerns den Salfte der gedachten Realitäten in der gerichtlichen Registratur einzusehen, hinsichtlich der Steuern und öffentlichen Giebigkeiten hingegen, werden dies

felben an die Stadtkaffe gewiesen.

Von welcher Lizieazion Die bekannten Sppothekar-

gtaubiger zu eigenen handen, diejenigen hingegen, welche nachträglich nach dem Gten Februar in das Grundbuch gelangen sollten, oder denen der gegenwärtige Versteigerungsbescheid aus was immer sur einer Ursache in der gehörigen Zeit nicht zugestellt werden könnte durch den gleichzeitig in Person des Herrn Udv. Dr Kabath mit Substituirung des Hrn. Udv. Dr. Czormak bestellten Curator verständigt werden.

Lemberg den 27. Mai 1848.

#### Obwieszczenie.

Nr. 6527]1848. Magistrat król. glównego miasta Lwowa wydziału sądowniczego niniejszém podaje do wiadomości, iż połowa realności tu we Lwowie pod Nrem 166 i 1674]4 położonej przedtem do massy Euthyma Gusta teraz do Reginy Gusta należąca, na żądanie przełożonych cerkwi greckonieunickiej Lwowskiej PP. Leonida Janowicza i Bazylego Draginiewicza na zaspokojenie wywalczonej pretensyi 1000 ZłR. m. k. z przynależytościami w dwóch terminach, to jest dnia 11. Września i 12. Pażdziernika 1848 zawsze o godzinie 4téj z południa przez publiczną licytacyę pod następującemi warunkami sprzedana będzie:

1) Za cenę wywołania stanowi się Suma 2905 złr. 20 1/2 kr. w M. K. jako sądownie wydobyta wartość szacuukowa tejże połowy realności pod

Nr. 166 iu 167 414 sytuowanych.

2) Każdy chęć kupienia mający jest obowiązany dziesiątą część ceny wywołania to jest Sumę 290 złr. 32 kr. M. K. jeko zaktad do rak komisyi sprzedającej złożyć, zakład najwięcej ofiarującego zatrzymany, innym zaś licytantom zaraz po ukończonej licytacyi zwrócony będzie.

 Najwięcej ofiarujący obowiązanem będzie, cenę kupna wrachowawszy zakład w przeciągu 30 dni od dnia gdy tabela czyli porządek wyplaty wierzycielów w moc prawna wejdzie rachować się majacych do składu sądowego tutejszego Magistratu zlożyć, wyjawszy wypadek, gdyby niektó rzy z wierzycieli swoją należytość w cenie kupna zawierającą się przed umowionem wypowiedzeniem przyjąć nie chcieli, takowe najwięcej otiarnjacy w miarę ofiarowanéj ceny kupna na siebie przyjąć i z tego się za złożeniem resztniącej ceny kupna w tym samym terminie tém pewniéj wykazać obowiązanym będzie, inaczéj na jego koszt i niebezpieczeństwo nowa licytacya w jednym terminie rozpisaną, a ta połowa realności wzmiankowanych przez niego kupiona i niżej szacunku sprzedana zostanie, za co niedotrzymujący warunków kapiciel zakładem licytacyjnym i resztą swego majatku odpowiedzialnym będzie.

4) Jak tylko knpiciel Sciemu warunkowi zadosyć uczyni, wydany mu zostanie na własny jego koszt dekret własności do kupionej połowy wzmiankowanych realności, on jako właściciel tej połowy rzeczonych realności jego kosztem intabulowany a długi na tejże połowie realności intabulowane wyjąwszy ciężar gruntowy w dom. tom. 14 pag. 482. n i dom. tom 43, pag. 245. n 3. on hypotekowany, tndzież owe których spłatę wierzyciele według 3go warnnku przyjąć nie chcieli, wyextabulowane i na złożoną cenę kupna przeniesione zostana.

5) Gdyby ta połowa rzeczonych realności w dwóch ustanowionych terminach ani nad cenę szacunkową ani za takową sprzedaną nie była, natenczas celem wysłnchania kredytorów co do ulatwienia warunków rozpisania 3. terminu na dzień 16. Października o godzinie 4. z południa ustanawia się, w którym wierzyciele tem pewniéj zgłosić się mają, ile że nieprzytomni do większości głosów

obecnych doliczeniby zostali.

6) Chęć kupienia mającym wolno jest akt szacunkowy i extrakt tabularny sprzedać się mającej połowy rzeczonych realności w sądowej registraturze przejrzeć, zaś co do podatków odsyła się do kasy miejskiej, o której to licytacyi wierzyciele znajomi do rak własnych, zaś ci wierzyciele, których prawa dopiero po 6 Lutego 1848, jako dnin wydanego wyciągu tabularnego do Tabuli zostałyby wniesione, lub też którym niniejsza rezolncya licytacye rozpisująca niedosyć wcześnie przed terminem licytacyi albo z jakiegobadz powodu całkiem niebyłaby doręczoną celem zawiadomienia ich o Pozpisanej licytacyi jakotéž i do wszystkich z téj licytacyi wypływających innych następnych kroków sądowych przez kuratora w osobie P. Adwokata Kabatha z substytucya P. Adwokata Czermaka nadanego.

Lwów dnia 20. Maja 1848.

#### (943) Rundmachung. (2)

Nr. 11372 Bom Magistrate der k. Hauptstadt Lemberg wird hiemit kund gemacht, daß über Unsusen den des galiz. Merk. und Wechselgerichts die allhier unter Nr. 603 114 gelegene, den Eheleuten Hr. Alexius und Magdalena Biernackie eigenthümlich gebörige Realität im Erecutioswege zur Befriedigung der durch den Kr. Herman Freiherrn von Sedinicki erstegten Summe v. 600 fl. C. M. s. N. G. in drei Fristen, nämlich am 12. September 12. October und 13. November 1848 immer um 3 Uhr Nachmittags mittelst öffentlicher hiergerichts abzuhaltenden Feilbiethung an den Meistbiethenden unter nachstehenden Bedingungen verkauft werden wird.

1. Bum Mubrufspreise wird der gerichtlich erhobene Schahungswerth im Betrage von 11527 fl. 41 fr. E. M. angenommen.

- 2. Jeber Kauflustige ist verbunden 51100 bes Musrufspreifes als Angeld zu handen der Lizitationetomission im Baaren zu erlegen, welches dem Meistbiethenden in den Kaufschilling eingerechnet, den übrigen aber nach der Lizitation zurückgestellt werden
  wird.
- 3. Der Bestbiether ist verpflichtet, den Kaufschilsling binnen 14 Tagen nach der erfolgten Bustellung des Bescheides über die zur gerichtlichen Wissenschaft genommenen Feilbiethung gerichtlich zu erlegen. Sollste sich aber ein oder der andere Glaubiger weigern die Bahlung vor dem gesetzlichen oder bedungenen Aufkundigungstermine anzunehmen, so ist der Erstesher verbunden, diese Lasten nach Maß des angebosthenen Kaufschillings zu übernehmen. Die Forderung des Erequenten wird demselben nicht belassen.
- 4. Sollte die Realität im ersten und zweiten Termine nicht nur oder über die Schätung, und im dritten nicht einmal um einen solchen Preis veräussert werden, durch welchen die Forderungen aller intabulirten Gläubiger gedeckt würden, so wird zur Festschung erleichternden Bedingungen auf den 14. November 1848 4 Uhr Nachmittags bestimmt, wozu sammtliche intabulirten Gläubiger zu erscheinen vorzgeladen werden, unter der Strenge, daß die Nichtserscheinenden der Stimmenmehrheit der erscheinenden und sich erklärenden Gläubiger werden beigezählt werden.
- 5. Sobald der Bestbiether den Kaufschilling erlegt, oder sich ausgewiesen haben wird, daß die Gläubisger die Forderungen bei ihm belassen wollen, so wird ihm das Eigenthums Dekret ertheilt, die Realität ertabulirt, die Realität in phissopen Besthübersgeben, die Schulden von der Realität ertabulirt, und auf den Kaufschling übertragen werden.

6. Sollte hingegen der Ersteher den Lizitationsbedingungen in was immer für einem Punkte nicht genau nachkonimen, so wird diese Realität auf seine Gefahr und Kosten in einem einzigen Lizitationstermine um was immer für einen Preis relizitirt

merden.

7. hinsichtlich der auf dieser Realitat haftenden Laften und Steuern werden die Kauflustigen an die

Stadttafel und die Stadtkaffen gewiesen.

Uibrigens wird ben dem Wohnorte nach unbekannten Gläubigern, als: Mathias und Catharine Kreutz, Thecla Kaszyc geb. Kreutz, Anna Andraszek geb. Kreutz, dann den Massen des Theodor und Josepha Jaworskie, so wie allen jenen, welchen der gegenwartige Bescheid aus was immer für einer Ursache vor dem Termine nicht zugestellt werden könnte, oder welche mitserweise an die Gewähr gebracht würden, zur Wahrung ihrer Rechte ein ämtlicher Vertretter in der Person des Hrn Udten Fangor mit Substituirung des Hrn Udten Raczyński beigegeben,

welchem auch bie Bescheide Nahmens jener Glaubisger werben zugestellt werden.

Lemberg am 7. Juli 1848.

#### Obwieszczenie.

Nr. 11372. Z magistratu kr. miasta Lwowa niniéjszém czyni się wiadomo, że na żądanie tutéjszego weksłowego i knpieckiego Sądu realność tutaj pod Nr. 603 1/4 leząca, tytułem własności do P, Alexego i Magdaleny Biernackich małżonków należąca, w drodze exekucyi na zaspokojenie przysądzonéj P. Hermanowi Baronowi Sedlnitzkiemu sumy 600 złr. z przynależytościami, w trzech terminach, to jest 12. Września, 12. Października i 12. Listopada 1848 zawsze o 3 godzinie z południu, przez publiczną tutaj w sądzie przedsiebrać się mającą licytacyę najwięcéj ofiarnjącemu pod następującemi warnnkami sprzedaną będzie.

1. Za cenę wywołania bierze się wartość szacunkowa sądownie oznaczona 11527 złr. 41 kr.

w m. k.

2. Každen kupujący ma 5/100 ceny wywołanej, jako zadatek do rak komissyi licytacyjnej w gotowiżnie złożyć, któren to zadatek naj ięcej ofiarującemu do ceny kupna i sprzedaży wrochowany innym zaś po skończonej licytacyi zwrócenem zostanie.

3. Najwięcej ofiarnjący ma obowiązek, cenę kupna i sprzedaży w przeciągu 14 po doręczonej sobie rezolucyi, akt licytacyi do wiadomości sądowej przyjmującej do depozytu sądowego złożyć. Jeżeliby zaś którenkolwiek z wierzycieli intabulowanych wypłaty przed prawnie oznaczonem albo umówionym terminem wypowiedzenia, przyjąc się wachał, wtedy obowiązanem jest kupiciel to ciężary w miarę ofiarowanej ceny kupna i sprzedaży na siebie przyjąc. Dług exekucyę przeprowadzającego nie pozostanie przy nim.

4. Gdyby realność ta, ani w pierwszym, ani w drugim terminie wyżej szacunkowej ceny a przynajmniej za takową, w trzecim terminie zaś nawet za cenę sprzedaną być nie mogła, któraby należytość wszystkich intabulowanych wierzycieli odpowiadała, na tedy dla ustanowienia warunków ulżających termin na dzień 14 Listopada 1848 o godzinie 4 po południu przeznacza się i na któren wszyscy intabulowani wierzyciele z tym zaostrzeniem powołują się, że nieprzytomni większości głosów przytomnych i deklarujących się wierzycielów doliczeni będa.

5. Jak tylko najwięcej ofiarnjący cenę kupna i sprzedaży złoży, albo się wywiedzie, że wierzyciele swe należytości n niego pozostwić chcą, natychmiast mu się dekret dziedzictwa wyda, realność w fizyczne posiadanie odda się, długi zaś z

tej realności się wymażą i na cenę kupna i sprze-

daży przeniezione zostaną.

6. Ježeliby zaś kupiciel warunkom licytacyjnym w jakimkolwiek punkcie nieuczynił zadosyć, wtedy ta realność na jego koszt i szkodę w jednym terminie licytacyjnym za jaką kolwiek cenę na nowo licytowaną będzie.

7. Względem ciężarów i podatków na téj realności ciążących, odsyła się mających cheć tę re-

alność nabyć, do Tabuli kass miejskich.

Zresztą wierzycielom z pobytu niewiadomymjako to: Maciejowi i Katarzynie Kreutz, Tekli
Kaszyc urodz. Kreutz, Annie Andraszek nrodz.
Kreutz, tudzież massom Teodora i Jozefy Jaworskich, jako też tym wszystkim którymby teraźniejsza rezolucya z jakiejbądź przyczyny, przed
oznaczonem terminem doręczoną być niemogła,
albo którzyby w pośrednim czasie do Tabuli weśli, dla ochrony praw ich zastępca sądowy w osobie P. Adwokata Fangora z substytucyą P. Adta
Raczyńskiego ustanawia się, któremu także rezolucie dla tych wierzycicli doręczone zostąną.

Lwów dnia 7. lipca 1848.

(1845) Rundmachung. (2)

Mr. 9542. Bur Verpachtung der Zydaczower städtischen Hutweiden und der wilden Fischerei auf 3 jährige Dauer und zwar vom 1. November 1848 bis Ende October 1851 wird am 31. August 1848 in der dortigen Magistratskanzlei eine öffentliche Liszitation abgehalten werden.

Diefe Butweiden werden in 4 Gefgionen eingetheilt

und awar:

1. Zaprzeczyszcze mit dem Fiskalpreife von 1153 ff. C. Dt.

2. Zagorze und Ospiska mit dem Fiskalpreise von 469 fl. C. M.

3. Orlow und Meretyn mit dem Fiskalpreise von 391 fl. C. M.

4. Nelecz mit dem Fiekalpreise von 337 fl. C. M dann die wilde Fischerei mit dem Fiekalpreise von 14 fl. 22 fr. E. M. ausgebothen werden.

Den Lizitationelustigen, welche sich mit einem 1030 Badium zu versehen haben, werden neben den allgemeinen bekannten Bedindungen, nachstehende zwei befonders bekannt gegeben, namlich:

a) Daß zu diefer Ligitagion in Folge b. und bochften Bewilligung auch Juden zugelaffen werden.

b) Das die Caution in der Regel in einem dem halbsährigen Pachtschillinge gleichkommenden Bestrage zu bestehen hat, wenn solche baar erlegt wird, von höchsten Orten auch einen dem dreis monatlichen Pachtschillinge, gleichkommenden Bestrage ermächtigt worden sei. — Dennoch muß die Caution vor Beginn der Pachtveriode baar erlegt werden, widrigens das Pachtobjeft nicht

übergeben, fondern auf Roften des wortbruchigen Erftehere religitirt werden wird.

Wom f. f. Kreisamte.

Stryj am 17. July 1848.

(1866) Edikt. (3)

Nro. 15544. Ces. Król, Sąd Szlachecki Lwowski Prospera Stauisława i Józefa Budziszewskich, Władysiawa Komara Augusta Rokickiego i Kalinę Matwejowicz Zołtobrzuch niniejszem uwiadamia, że Paweł Józef i Teodora Kęszyckie przeciw nim pod dniem 10. Czerwca 1848 do L. 15544 o wykryślenie Summy 200000 Złp. c. s. c. z dóbr Dzwinogrodu z przyległościami pozew wnieśli, i pomocy sądowej wezwali, w skutek czego do ustnej rozprawy tego sporu termin sądowy na dzień 20. Września 1848 o godz. 10tej przedpołudniem wyznaczony został.

Ponieważ miejsce pobytu zapozwanych niewiadomo jest, przeto ces. król. Sąd Szlachecki postanawia na wydatki i niebezpieczeństwo obrońcą P. Adwokata krajowego Raciborskiego zastępcą zaś jego P. Adwokata krajowego Czajkowskiego z którym wytoczona sprawa według ustawy sądowej ga-

licyjskiéj przeprowadzona zostanie.

Wzywa się więc zapozwanych niniejszem obwieszczeniem, aby w należytym czasie albo sami stanęli, lub potrzebne do obrony dowody postanowionemu obrońcy udzielili lub też innego obrońcę sobie wybrali i Sądowi oznajmili, w ogólności zaś stużących do obrony prawnych środków nżyli, w przeciwnym bowiem razie wynikłe z zaniedbania skutki sami sobie przypisać będą musieli.

Z Rady c. k. Sadu Szlacheckiego. We Lwowie dnia 13. Czerwca 1848.

(1922) & b i f t. (3)

Mro. 8186. Vom Bukowiner k. k. Stadt- und Kandrechte wird der Catharina Moczarska oder ihren allfälligen unbekannten Erben mittelst gegenwärtigen Solikis bekannt gegeben, es habe hr. Johann Baron v. Mustazza wider dieselben hiergerichts unterm 9teu Juni 1848 3 8186 eine Klage wegen Ertabulirung des Betrages von 450 fl. E. M. sammt Zinsen aus den Gutsantheilen von Rohusna und Sadagura überteicht und um richterliche hilse gebeten, worüber zur mündlichen Verhandlung dieser Rechtsfache die Tagsfahrt auf den 5ten September 1848 9 Uhr festgesest wurde.

Da der Aufenthaltsort dieser Belangten hiergerichts unbekannt ist, so hat das k. k. Stadt- und 
Landrecht zu derer Vertretung und auf Gefahr und 
Kosten den hiesigen Rechtsvertretter Zagorski als Rurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtssache nach der für Galizien vorgeschriebenen Gerichts,
ordnung verhandelt werden wird.

Durch dieses Soift werden demnach die Belangten erinnert zur rechten Zeit die erforderlichen Rechtsbeselse dem bestelten Vertreter mitzutheilen, oder auch einen anderen Sachwalter zu mablen und diesem Landrechte vor obiger Tagfahrt anzuzeigen, überhaupt die zur Vertheidigung dienlichen vorschriftsmaßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem sie sons sich die aus deren Verabsaumung etwa entstehenden nachstheiligen Folgen selbst beizumessen haben werden.

Mus dem Rathe bes f. f. Bufowiner Stadt= und Landrechts.

Czernowig ben 17. Juni 1848.

Mro. 5601. Vom f. f. Bucowiner Stadt - und Landrechte wird den Erben der Regina Reichel, mittelst gegenwärtigen Sdifts bekannt gemacht, es habe Elisabetha Hosmeister wider dieselben hiergerichts unterm 14ten Upril 1848 3. 5601 eine Klage wegen Unerkennung des Sigenthums der Realität Nr. top. 188 in Czernowitz angestrengt, und um richterliche Hisse gebeten, worüber die Zagfahrt zur orzbentlichen mündlichen Verhandlung auf den 16ten August 1848 früh 9 Uhr anberaumt wird.

Da die Erben der Regina Reichel weder dem Leben noch dem Aufenthaltsorte nach bekannt sind, so wurde für dieselben auf ihre Gefahr und Kosten, zu ihrer Vertretung der Rechtsvertretter Gnoidski bestellt, mit welchem diese Rechtsangelegenheit nach der für Galizien bestehenden Gerichtsordnung verhan-

delt werden wird.

Den Erben der Rogina Roichol liegt demnach ob, bei obiger Sagfahrt entweder personlich zu erscheinen, oder die erforderlichen Behelfe, zeitig dem bestellten Eurator mitzutheilen, oder einen andern Sachwalter zu bestellen, und felben diesem Gerichte zeitig anzuzeigen, überhaupt die nöthigen Rechtsmittel zu ergreisen, als sonsten sie aus einer Versaumnißetwa entspringenden Nachtheile, sich selbst zuzuschreisben haben werden.

Uns dem Rathe des f. f. Bukowiner Stadt = und Ladrechtes. Czernowitz den 29. April 1848.

(1842) Obwieszczenie. (1)

N. 16921. C. k. Sad szlachecki Lwowski Adama Suskiego, Agnieszkę Dobrzyńskę, i spadkobierców małoletnich po zmarłej Juliannie z Konopków Fihauserowej jako to: Konrada i Florentynę, Karolinę i Ludwika Fihauserów niniejszem uwiadamia, że w skutek prośby przez Konstantego Fihausera pod d. 28. Lipca r. b. do L. 16921. podanej na fundamencio cessyi przez Adama Suskiego pod dniem 15. Czerwca 1830 na rzecz Julianny Fihauser i cessyę przez Agnieszkę Dobrzyńskę na tejże rzecz

pod dniem ·12 Czerwca 1831 wydanej, jako teżdeklaracyi tejze Julianny Fihauser z dnia 6, Czerwca 1836 w której na extabulacya summa 12500 złr. 8750 złr. 2208 złr. 5000 złr. 7083 zlr. 20 kr. w. w. z dóbr Bruśnik z przyległościami Siekierczyna, Jampa, Potoki i Bukowice zezwala, wymazanie tychże Tabuli krajowej pod dniem dzi-

siejszym nakazane zostało.

Ponieważ miejsce pobytu Adama Suskiego, Agniszkiéj Dobrzyńskiéj i sukcessorów małoletnich po zmarlej Julianvie z Konopków Fihauserowej jako to: Konrada, Florentyny, Karoliny i Ludwika Fihauserów niewiadome jest, przeto ces. król. Sąd szlachecki postanawia na wydatki i niebezpieczeństwo obroúca p. Adwokata krajowego Kabatha zastepca zaś jego P. Adwokata krajowego Starzewskiego, któremu rezolucya niniejsza doręczona została.

Z Rady c. k. Sadu szlacheckiego. We Lwowie dnia 5. Lipca 1848.

& bif (1883)

Mro. 3022. Dom Suczawaer f. f. Diftriftd- Berichte wird anmit bekannt gegeben, daß Illiana Romaszkan als Rechtsnehmerinn ber fnach Juonitza Romaszkan verbliebenen Erben ju Protofoll de pr. 3. Juli 1848, B. 3022 eine Rlage miber bie Erben des Nikolai Romaszkan als: Oskihada, Florika und Luka Romaszkau, wegen Bezahlung der aus dem Schuldscheine des Nicolai Romaszkan ded. Suczawa ben 23. Geptember 1804 herruhrenden Schuld pr. 358 fl. 12 fr. 28. 28. hiergerichts angebracht und um richterliche Bilfe gebeten babe.

Da der Aufenthaltsort des Drittbelangten Luka Romaszkan unbefannt ift, fo murde demfelben ein Curator in der Person des hierortigen Insaffen Christe Apriham anstellt, mit dem diese Rechtsfache im Namen diefes Beklagten bei ber biegu auf den 27. September 1848 10 Uhr Vormittags feft= gesetten Tagfabrt vorschriftsmaßig verhandelt wer-

den wird.

Luka Romaszkan wird somit aufgefordert, bis dabin fich über die seiner Bertheidigung entweder mit bem obengenannten Curator ins Ginvernehmen ju feben, oder allenfalls einen anderen Bevollmachtigten fich zu bestellen, oder endlich bei der obigen Tagfahrt hiergerichts perfonlich zu erscheinen, widrigens diefe Ungelegenheit auf feine Gefahr mit bem Curator felbst verpandelt merden wird.

Suczawa am 8. Juli 1848.

(1934)bift.

Mfo. 5333. Vom f. f. Bukowiner Stadts und Landrechte wird anmit bekannt gegeben, baß Johann Baron von Mustatza unterm 9. Upril 1848, Babl 5333 eine Klage gegen den unbekannten Orts fich aufhaltenden Johann Kwiatkowski und im Falle berfelbe nicht mehr am Leben mare, gegen beffen allfalligen Erben megen Lofdung des im Laftenftande des Gutsantheils von Rohozva intabulirten von 155 holl. Dudaten angestrengt babe, daß ferners für den obermabnten unbekannnten Orts fich aufhaltenden Johan Kwiathowski ein Curator ad actum in der Person des Rechtsvertreters Zagorski bier bestellt, ibm die Rlage sammt Beilagen jugefertigt und jur ordentlichen Verbandlung diefer Rechtsfache die Tagfahrt auf den 18. September 1848 Vormittage 10 Uhr biergerichte unter Strenge des g. 25. 3. D. anberaumt worden fen. Der obbefagte unbekannten Orts fich aufhaltende Johann Kwiatkowski wird demnach aufgefordert, feine Behelfe dem bestellten Curator Rechtsvertreter Zagorski vor der angeordneten Tagfahrt zuzumitteln, allenfalls auch prefonlich ober durch einen anderen dem Berichte nahmhaft machenden Bevollmachtigten bei obiger Zagfahrt ju erscheinen.

Mus dem Rathe des f. f. Bukowiner Stadt-

und Candrechts.

Czernowitz den 5. Juli 1848.

(1955) Relicitations - Anfundigung.

Dr. 5145. Mus Unlag des Bertragsbruches Geitens des Dachtere des Bezuges der allgemeinen Wer z. Steuer von der Fleischausrottung I. Post 10, bis 16 in den Pachtbezirken Tarnow, Jastrzabkanowa, Pleśna, Tuchów, Gromnik und Rydlice des Tarnower Kreifes bann das der Stadtgemeinde Tuchow bewilligte funfzehnperzentigen Buschlages, Pinkas Palester, wird dieses Steuerobjekt auf die Dauer vom erften Oftober 1848 bis dabin 1850. am 26. Geptember 1848 um 9 Whr W. M. in der Umtekanglei der f. f. Raal. Begirks = Vermaltung in Tarnow neuerlich feilgeboten werden. Der Fiskalpreis betragt mit Inbegriff des ermabnten Gemeindezuschlages für Ein Jahr Zwölf Taufend Giebenzig neun Gulden (12079 fl.) 21 fr. C. M.

Die Pachtluftigen haben vor der Versteigerung einen dem zehnten Theile des Fiskalpreises gleichkoms menden Betrag im Baaren oder öffentlichen annehm baren Obligazionen over mittelst Real = hipothek als

Vadium ju erlegen.

Schriftliche mit dem Vadium belegte Unbothe fonnen bis 25. September 1848 feche Ubr Ubende bei dem Vorstande der genannten Raal Beg. . Derwaltung überreicht werden.

Die übrigen Ligitations - Bedingniffe konnen ju jederzeit in den gewöhnlichen Umtestunden bei der f. f. Raal Bez. Verwaltung in Tarnow eingesehen werden.

Won der f. f. Kaal Bezirks . Verwaltung. Tarnow am 2ten Mugust 1848.

(1955) Rundmadung. (1)

M- 18455 Bom f. f. Lemberger Canbrechte werden die Inhaber folgender Obligazionen als:

I. Der oftgaligischen Kriegsbarlebens Obligazionen

lautend euf den Mamen:

1) Gruszów Unterthanen Tarnower Kreises Mr. 10401. detto. 12. Marg 1799 a 5 0jo über 38 fl. 23538 fr.

2) Gemeinde Gruszow Tarnower Rreifes Dr. 11179 detto 21. November 1799 a 50jo über 38

fi. 23518 fr.

3) Gemeinde Gruszow Tarnower Kreises Mr. 3680 betto 1. May 1817 a 2 1 j2 über 16 fl. 31 2 j8 fr.

4) Radwan Unterthanen Tarnower Kreifes Mr. 10102 detto 12 Marz 1798 a 5 010 über 18 fl. 22618 fr.

5) Gemeinde Radwan Tarnower Kreifes Mr. 11180 betto 21. November 1799 a 5 0jo über 18 fl. 22 6j8 fr. II. Der ofigalizischen Maturallieferungs. Obligationen lautend auf den Namen:

1) Gruszow Unterthanen Tarpower Kreifes Dr. Dr. 5700 detto 26. Oftober 1793 a 40jo über 38

fl. 30 fr.

2) Gruszów Unterthanen Tarnower Kreifes Mr. 8814 bett. 29. Marz 1794 a 4010 über 158 fl. 30 fr.

3) Gruszów Unterthanen Tarnower Kreises Nr. 5521 detto 19. Februar 1796 a 40j0 über 191 fl. 37438 fr.

4) Gruszów Unterthanen Tarnower Kreises Mr. 9132 betto 26= Movember 1799 a 4010 über 200

fl. 48 fr.

5) Gemeinde Gruszow Taruower Kreises Mr. 6714]1002 beito 1. November 1829 a 2010 über 346 fl. 262|8 fr.

6) Bemeinde Gruszów Tarnower Kreises Mr. 6306jı detto 1. November 1829 a 20j0 über 82 st. 40 218 fr.

7) Radwao Unterthanen Tarnower Kreises Nr. 8812 detto 20ten Mar, 1794 a 4030 über 92 ft.

8) Radwan Unterthanen Tarnower Kreises Nr. 5539 betto 19. Hornung 1796 a 4010 über 125 fl. 48 fr.

9) Radwan Unterhanen Tarnower Kreifes Nr. 9130 beito 26. November 1799 a 4000 über 114

fl. 42 fr. 10) Gemeinde Radwan Tarnower Kreifes Nro. 671311002 betto 1. November 1829 a 2 010 über

201 ft. 48 ft.

11) Gemeinde Radwan Tarnower Kreifes Mro. 6305/11 bedt. 1. November 1829 a 2010 über 45 fl. 5 4/8 vorgeladen, diese Obligationen binnen Einem Jahre um so sicherer vorzulegen, als sonst solche für null und nichtig werden erklatt werden.

Mus dem Rathschluße des f. E. Landrechtes,

rengial . (alegide: Bereinial . Defrein

Lemberg am 26. July 1848.

(1953) Rundmachung. (1)

Mro. 4015. Beim hierlandigen Generalkommando ist der Bedatf an verschiedenen Papiergattungen, dann an Lampen. Unschlitt für das Militar = Jahr 184 819 sicherzustellen. Die Sicherstellung dieses Besdarfs der beiläufig für Ein Jahr beträgt, und zwar:

a) an Papiergattungen: 10 Rieß Regal Groß-Format. — 12 Rieß Median. — 24 Rieß Postspapier. — 40 Rieß Groß-Kanzlei. — 250 Rieß Klein = Kanzlei. — 20 Rieß Groß = Konzept. — 300 Rieß Klein = Konzept. — 30 Rieß Packpa

pier Groß-Format

b) an reinen Lampen = Unschlitt: 5 bis 600 Pfund Wiener- Gewicht hat im Wege gestegelter fcbriftlicher Offerte bis langstens 31. August 1848 gu geschehen - Diese gestegelien schriftlichen Offerte find an das bierfeitige General = Commando Pra= fldium bis langstens 31. August 1848 einzureis chen und in der Urt verfaßt auf einen flaffenmäßigen Stempel wie das beiliegende Formular zeigt. Jenen Offerten, welche die Papierneferung jum Wegenflande baben, muß überdieß ein Dufter jeder Papier-Gattung mit Giegel und Bind. faden beigeheftet fein, nach welchem Mufter dann genau die Lieferung ju gefcheben batte. - Den Offerten ift ferners das gefehliche 5 010 Badium in Baaren oder öffentlichen Fondspapieren oder fonft gefestichen Gicherstellung beizulegen.

Mach Eröffnung der Offerte werden mit Musnabme bes Mindeftbietbers oder Beftbietbers beffen Lieferung anzunehmen beschloffen worden und welcher bas Badium bis jur Erreichung eines 10 010 Cautions-Betrages durch die erften Lieferungs = Raten gu ergangen bat, allen übrigen Offerenten beren Offerte nicht angenommen murden die beigebrachten Gicherbeite-Untrage Urkunden ober Baarschaft fogleich jurudgefiellt merbe. Der Termin bis ju melchem jeber Offerent mit feinem Unbothe und dem beigebrachten Vadium fich gegen das Uerar verbindlich macht, ift bis jur dieffeitigen Entscheidung, wird aber gur gro-Beren Gicherheit des Offerenten bis inclufive 31. Muguft 1848 in ber Urt festgefett, daß wenn bis babin bem Offerenten die bierortige Entscheidung auch nicht befannt gegeben werden follte, derfelbe fodann feiner in dem Offerte ausgedrudten Verbindlichfeit in Diefem Falle enthoben fein foll.

Die Ublieferung der Papiergaitungen so wie des reinen Lampen-Unschlitts zur Beleuchtung bat in der Regel monatlich aber auch außer dem nach dem jeweilig vorkommenden zeitweisen Bedarfe zu geschehen, und der Ersteher der nich hierorts anfäßig wäre, wird zu dem Ende zur Besorgung der gehörigen Ublieferung in vorgeschriebener Quantität und Qualität einen Bestellten mit der gehörigen Vollmacht in
Loco aufzusiesten baben. — Die Bezahlung sobald
gab Vabium auf die 10 010 Caution ergänzt ift,

4

kann nach jeder ordnungsmäßig bewirkten Ublieferung oder nach dem Wunsche des Lieferanten quartalweis auf oberkriegskommissariatisch angewiesene gestempelte Empfangsquittungen immer segleich aus dem biesigen Provingial-Rriegszahl-Amt erboben werden. Offerte ohne Vadium oder mit unstatthaften Vorbesbatten so wie Nachtrags-Offerte werden unberücksicht tigt gelassen.

Bom f. f. galizischen Militar-General-Rommando.

Lemberg am 7. August 1848.

Formular.

Offert

Bon Außen. Offert bes M. M. aus M M in Lieferungs-Ungelegenheiten. Das Babium liegt bei ,

bestebend in . . . . .

Von Innen. Ich Endesgefertigter, wohnhaft . . . Stadt, Ort, Kreis, Provinz) erklare hiemit in Folge der geschehenen Ausschreibung zum General-Commando Bedarf für das Militar-Jahr 184 839 . . . Rieß Regal-Grossformat den Rieß zu fl. — fr. — sage! Gulden — fl. — . . . . das Psund reines unferfälschtes Lampen-Unschlitt Wiener Gewicht zu 2c. sage! Kreußer in Konvenzionsmunze (N. B. für das Papier — nach den hier mit Faden und Siegel beisgehefteten Musterbogen jeder Gattung) unter genauer Zuhaltung der mit der Kundmachung ausgeschriebenen Bedingungen und aller sonstigen für Aerarial-Lieferungen in Wirksamkeit bestehenden Kontrahirungs-Vorschriften liefern zu wollen, für welches ich auch mit dem eingelegten Vadium von fr. hafte.

Gezeichnet ju Dt. am ten 1848.

Unterschrift des Offerenten sammt Ungabe des Gewerbers.

(1931) An fün digung. (1) Nr. 13778. Von Seite des Bakowiner f. f. Kreisamtes wird hiemit bekannt gemacht, daß zur Verpachtung nachgenannter Czernowitzer städtischer Gefälle auf ein oder drei Jahre, angefangen vom iten November 1848

a) das Biererzeugungs. und Musschankerecht in Czer-

nowitz,

b) das Metherzeugungs - und Ausschanksrecht in

Czernowitz, und

c) das Schankrecht in der Vorstadt Kaliczanka, eine 2te Licitation am 29ten und 30ten August 1848, dann eine 3te Ligitazion am 4ten und 5ten Septems ber 1848 in der Magistrats = Kanzelei Vormittage um 9 Uhr abgehalten werden wird.

Das Praetium fisci beträgt:

ad a) 6100 fl.
ad b) 52 fl.

ad b) 52 ft.
ad c) 1326 ft. 40 fr. E. M., und dat

Nadium ad a) 610 ft.

ad b) 5 fl.

ad c) 132 fl. 30 fr. C. M.

Die weitern Licitations . Bedingniffe werden am

gedachten Licitationstage hieramts bekannt gegeben, nud bei der Versteigerung auch schriftliche Offersten angenommen werden, daher es gestattet wird, vor oder auch mahrend der Licitations Verhandlung schriftliche verstegelte Offerten der Licitations Commission zu übergeben. Diese Offerten muffen aber:

a) das der Versteigerung ausgesetzte Object, für welches der Unboth gemacht wird, mit hinweis sung auf die zur Versteigerung desselben sests geseich Beit; nämlich Tag, Monat und Jahr gehörig bezeichnen, und die Summe in Conventions-Münze, welche gebothen wird, in einem einzigen, zugleich mit Ziffern und durch Worte auszudrückenden Betrage bestimmt an-

geben, und es muß

b) darin ausdrudlich enthalten sepn, daß sich der Offerent allen jenen Licitations Bedingungen unterwerfen wolle, welche in dem Licitations Protofolle vorkommen, und vor Beginn der Licitation vorgelesen werden, indem Offerten, welche nicht genau hiernach verfaßt sind, nicht werden berucksiget werden;

e) Die Offerte muß mit dem 10percentigen Badium des Ausrufspreises belegt fenn, welches im baaren Gelde oder in annehmbaren und haftungsfreien öffentlichen Obligationen, nach ib-

rem Curfe berechnet, ju besteben bat;

d) endlich muß diefelbe mit dem Bor und Familien-Namen des Offerenten, dann dem Charakter und dem Bohnorte desfelben unterfertigt fepn

Czernowitz am 31ten Juli 1848.

(1966) Rachricherichen Eandes. Bubernium.

Mro. 27983. Bei dem brunner f. f. ver. Berforgungsanstalten ist der Posten des Direktors diefer Unstalten mit dem Jahrgehalte mit 1000 C. M.
in Erledigung gekommen.

Diefer Direktor muß ein an einer innlandischen Universität graduirter Doctor der Medizin sein, und hat gleich jenen bei benfelben Unstalten instruktions-gemäß in medizinisch-chirurgischer, dann scientisischer ökonomischer und dikziplinarer Beziehung zu führen.

Bewerber um diesen Posten haben baber ihre dießfälligen Gesuche, belegt mit den Besahigungs-Diplomen, dem Zeugnisse über geleistete Spitaldiensste in arztlicher und administrativer Beziehung nebst der Kenntniß der böhmischen Sprache, ihr Ulter, Moralität, ihre bisherige Dienstleistung und sich bies bei erworbenen Verdienste im Wege ihrer Vorgessehten Behörden bei dieser f. L. Landesstelle bis 15. September I. J. einzubringen.

Brunn am 20. Juli 1848.

Ernft Egon Candgraf ju Farftenberg, f. f. mabrifch - fchlefifcher Gubernial - Gefretar.

(1893) Kundmachung. (3) Mro. 8863. Bom Lemberger r. f. Landrechte werden in endlicher Erledigung des Unjuchens des

Dominiums Komarniki vom 26. August 1846, 3. 187 die Inhaber der auf den Namen der Herrichaft Komarniki Untheil Komarnicki lautenden verloosten 5]00 oftgaligischen Kriegsvarlebens-Obligations ddo.

2. November 1797, 3. 1359 über 17 fl. 56 4j8 fr. mittelft des gegenwärtigen Ediftes vorgeladen, diese Obligation binnen Jahresfrist vorzuweisen, als sonft selbe für amortistet null und nichtig erklärt werden wird.

Aus dem Rathe des f. f. Landrechts.
Lemberg am 4. Upril 1848.

## Ungeige . Blatt.

## Doniesienia prywatne.

| All a delivery of the second o | Bomesiema prywatne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dostrzeżenia meteorologiczne we Lwowie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Dzień i Czas Barometr sprowadzony do 0° metr Reaum. miary paryz.   wiedeńsk. Termo-metr Reaum. paryz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | tr metr miary wiatr Stan atmosfery paryz-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 10. Sierpuia    W. © 27,318   28   0 10   + 13,2   5,56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sredni stan temperatury powietrza: dnia 10. Sierpnia: +15,39; d. 11. Sierpnia: +14,71; - wilgoci - 87; - 89;  Temperatura powietrza (najwyższa) 10. Sierpnia (+20,5) 11. Sierpnia (+18,6) w przeciągu 24 godzin (najniższa) 10. Sierpnia (+12,8) 11. Sierpnia (+12,2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Rurel woweki.  w mon. konw.  D mia 14. Sierpnia. zr. kr.  Dukat cesarski 5 18  Dukat holenderski 5 20  Rubel rosyjski 1 44  Kurant polski (6 zl. pol) 1 25  Listy zastawne galicyj-  skie (prócz kupozn (za 100 zr.) żądają 103  akie (prócz kupozn (za 100 zr.) żądają 102 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Pożyczka do wygrania przez losy z r.  1834 za 500 zr 646 1j4 Pożyczka do wygrania przez losy z r.  1839 za 250 zr 225 Obligacyje wiedeńskie bankawe - (21j2) 50 Akcyje bankowe, jedna po 1094 Z?R. M. K. Akcya północnej kolei żelaznej Cesarza Ferdynanda za 1000 ZłR 1087 1j2 Listy zastawne galicyjskie za 100 ZłR.                                                                                                                                                                                      |
| Kurs wiedeński.  Dnia 7. Sierpnia.  PCtm. w M. K.  PCtm. w M. K.  Obligacyje długu Stanu - (5 ) 76 7/8 detto (4 ) 62 1/2 detto (3 ) 47 detto (21/2) 39 5/8 uetto (21/2) 39 5/8  Pozyczka do wygrania przez losy z r.  Obligacyje wiedeńskie bankowe - (21/2) 50 Obligacyje wiedeńskie bankowe (21/2) 50 Obligacyje powszechnej i węgierskiej (3 ) -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Dnia 9. Sierpnia:  pCtn. w M. K.  (4 ) 65 1j2  detto (2 1j2 ) 40 7j16  Obligacyje wiedeńskie bankowe Akcyje bankowe, jedna po 1097 ZtR. M. K.  Akcyje jazdy parostatkowej na Dunaju Akcyje jazdy parostatkowej na Dunaju Listy zastawne galicyjskie za 100 ZR.  Kurs wexlowy w M. K.                                                                                                |
| Ramery nadwornej i dawniejszego (2 1 1 2 ) 50 długu Lembardzkiego, tudzież we (2 1 1 4 ) — Florencyi i Genui zaciągnionej po- (2 ) — (1 3 1 4 ) 35 dkcyje bankowe jedna po 1060 ZłR. M. K. Akcyje jazdy parostatkowej na Dunaju — 498 Listy zastawne galicyjskie za 100 Złr.  Dnia 3. Sierpnia. Srednia cena. pCtn. w M. K. Obligacyje długu stanu — (5 ) 79 3 18 detto (4 ) 65 1 1 2 detto detto (2 1 1 2 ) 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | z dnia 8. Sierpnia.  Amsterdam, za 100 talar. Kur. 164 2 mies. Augsburg, za 100 ZtR. Kur., ZtR. 116 114 Uso. Frankfurt u M. za 100 zr. 20 fl. stopy zr. 116 112 3 mies. Hamburg, za talar. bank. 100 Kur. Ta. 175 2 mies. Liworno, za 500 Lire Toskany zr. 112 2 mies. Londyn, za funt szterlingów zr 11 - 47 2 mies. Medyjolan, za 300 austr. Lir. zr. 112 2 mies. Marsylija, za 300 franków zr. 138 112 2 mies. Paryż, za 300 franków zr. 139 112 2 mies. Konstantynopel za 1 ZtR. para, 31 dni trw. 400. |

Spis osób we Lwowie zmarłych, a w dniach następujących zameldowanych.

Od 7go do 9go Sierpnia.

#### Chrzesciani:

Milewska Joanna, 4 tyg. maj., na konwulsyę. Kadar Władysław. dziecię kowala, 1 1J12 roku maj. na osłabienie.

Kubińska Marya, dziecię ślosarza, 2 l. maj., — i Düll Teresa, 1 rok maj., na konsumcyję.

Jasińska Katarzyna, 1 314 roku maj., na biegunkę. Wiśniowski Jan, aresztant, 52 lat. maj., na suchoty.

Dawidowska Julia, żona cieśli, 66 l. maj., na sparaliżowanie płuc.

Marcinkiewicz August, dziecię służącego, 9 mies. maj., i Chowan Julija, dziecię zarobnika, 2 1/3 roku m.,

Niedzielska Helena, dziecię kalkulanta gnb., 1 1 4 roku maj., na zapalenie płuc.

Mayer Antonia, dziecię stolarza, 11]21. m., na biegunkę Wojcik Wiktoryja, sierora, 16 l. maj., na konsumcyję,-Szurmiński Franciszek, służący, 37 l. maj., na sparaliżo wanie.

Horyniak Tacka, z Rozdziałów, 19 l. maj., biegunkę. Marcowa Zofija, służąca, 50lat maj , — i

Zarzyczna Franciszka, z Kozielnik, 16 l. maj., na gangrene.

Wiśniowska Rozalija, zarobnica, 48 l. maj., na suchoty. Klenczka Katarzyna, zarobnica, 35 l. maj., na Tyfus. Schutz Jan, kaleka, 82 l. maj., ze starości. Maziarski Jan, 56 lat maj., na febrę kons.

Kochmann Józefe, służąca, 18 l. maj.; na zapalenie błos ny brzuchowej.

Dittchen Henryk, cieśla, 48 lat maj., na apoplexyje.

N. N. nieznajomy, 40 ni maj., — i

N. Jakob, 13 dni maj, na poplexie krwi.

the wat the part, may star low, and

N. L. nieznajoma kobieta, 40 l. maj., na suchoty.

#### Zydzi:

Winitz Chaim, 1 1]6 roku maj., na konsumcyję. Korkos Chaja, wiaścicielka domu, 48 l. maj., na such. Dominik Jakób, dziecię blacharza,, 1 3]12 roku maj., na wodę w głowie.

Bardach Freide, uziecię machlerza, 2 lata maj. na ang. Hisigor Dawid, dziecię krawca, 1 112 1. maj., na kon-

sumcyję

#### Przyjechali do Lwowa.

#### Duta 10go Sierpnia:

Książę Poniński, z Horyniec, — Andrzyjowski, c. k. Radca gub., i Jaworski Kazimerz, z Wiednia. — Skrzeszewski Antoni, z Lezajska. — Obertyńscy Leopold i Henryk, z Zółkwi, — Zbrożek Antoni i Adam, z Wierzby, Pawlikowski, Czermiński Kazimierz, i Szumlański Onufry, z Brzeżan. — Puszczałowski Antoni, ze Złoczowa. — Zagórski, z Czech. — Bocker, c. k. Kapitan, z Wiednia.

Dnia 11go Sierpnia.

Hrabia Skarbek Władysław, z Wiednia, — Obertyński Wacław, z Brodów.

#### Wyjechali ze Lwowa.

Dnia 10. Sierpnia:

Dnia 11go Sierpnia:

Na c. k. Loteryi we Lwowie wyciągnięto dnia 12go Sierpnia 1848 roku następujących pięć numerów.

### 81. 26. 79. 65. 15.

Przyszłe ciąguienia nastąpią dnia 23go sierpnia i 2go Września 1848 roku,

(1952)

## Ein Haus zu verkaufen.

Das Haus Stadt Mro. 102 in der kleinen Urmenischen Basse, ift sammig Garten aus freier Hand zu verkaufen.

Dom do sprzedania.

Dom w mieści pod Nrm 102 przy niższej ormiańskiej ulicy jest wraz z ogrodem z wolnej reki do sprzedania.

(1899)

Jallet S.

## Zmiana lokalu.

(2)

Nižéj podpisany z pod nru 42 z Trenkla kamienicy przeniósł swój skład męskich sukien do swojej własnej kamienicy na małą Dominikańską ulicę pod nr. 186 a ponieważ tak drogiego sklepu opłacać nie będzie, dla tego można u niego po jak najtańszej cenie różnego gatunku sukien letnich i zimowych dostać, z tych powodów poleca się łaskawym względom wysokim Stanom Szlacheckim i szanownej Publiczności o licznedo jego sklepu uczęszczanie.

Maraying as 30s

Jézef Sierpiński.